# Frau von Staël.

Biographischer Roman

nod

Amely Bölte.

3meiter Band.

Prag, 1859. Kober & Markgraf. (Früher: I. L. Kober.)



j

# Inhact.

| 961                                                     | te |
|---------------------------------------------------------|----|
| Erftes Capitel. Ein Besuch bei Marmontel                | 9  |
| Bweites Capitel. Die Convenienzheirathen                | 33 |
| Drittes Capitel. Der Helb bes Freiheitsfrieges 5        | 51 |
| Viertes Capitel. Die getäuschte Hoffnung 6              | 39 |
| fünftes Capitel. Das Diner in ber Atabemie 8            | 33 |
| Sechstes Capitel. Die junge Gesandtin                   | 99 |
| Siebentes Capitel. Die berühmte Frau 10                 | )8 |
| Achtes Capitel. Reder's zweites Ministerium 12          | 22 |
| Meuntes Capitel. Der Winter 1788 14                     | 10 |
| Behntes Capitel. Die Prozession 15                      | 55 |
| Elftes Capitel. Die Sungersnoth                         | 73 |
| Bwölftes Capitel. Neder's Triumphjug 18                 | 37 |
| Dreizehntes Capitel. Die Träume bes 18. Jahrhunberts 20 | )2 |
| Dierzehntes Cavitel. Die Sturmaloden von Baris 21       | 17 |

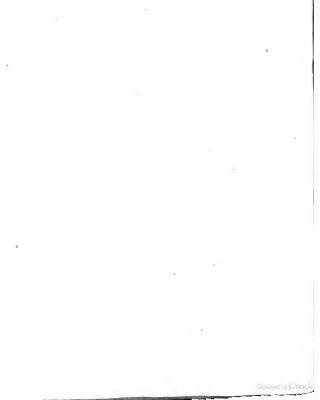

# Frau von Staël.

3meiter Theil.

## Erftes Capitel.

#### Gin Befuch bei Marmontel.

Das Landhaus, welches die Familie Neder bewohnte, lag nur eine furze Strecke von Saint Brice entfernt, welche mit Leichtigkeit zu Fuß zurückgelegt werden konnte. Oft-mals lentte Germaine ihre Schritte hierher, seit Marmontel mit seiner jungen Gattin dort seinen Wohnsitz genommen, froh der Abwechselnung, welche ihr so sehr Bedürfnis war.

Madame Marmontel hatte ihren Gatten aus Neisgung gewählt; doch ohne ihn zu kennen. Bon ihrer Mutter nach Baris geführt, sah Fräulein von Montigny ben Dichter im Hause ihres Onkels, des Abbe Morellet, und assolbald ward von den Berwandten diese Heirath vorgeschlagen.

Schon vorgerückt in den funfziger Jahren, etwas corpulent und behäbig in seinem Aeußern, hatte er dem 1859. IX. Frauvon Stabl. IX.

ASSO. 11. Brau von Staet. 1.

jungen Madchen wenig mehr zu bieten, als seinen berühmten Namen, und bieser, vereint mit einem Aufenthalte in Paris, bestach ohne Zweifel die jugendliche Einbildungs-

fraft. Go murbe fie benn feine Gattin.

Die Kränklichkeit ihres Kindes hatte sie jett bewogen einen Landaufenthalt zu mählen, und in ihrer stillen Haus-lichkeit war es ihr ein Gewinn, wenn ihre junge Nachbarin sie überraschte, und aus dem reichen Füllhorn ihres Geistes neues Leben um sie schuf. Auch Marmontel hatte Germaine gern. So wenig sympathetisch ihm ihr Bater war, vielleicht nur darum, weil das ernste Steben seines Lebens die Aufgaben des Dichters wie ein niedlichts Kinderspiel betrachtete und demgemäß darauf herablächelte, eine Huld, die Marmontel am wenigsten verzieh; — so sehr schafte er dagegen dessen dies Makamen Recker bewies sich stets dagegen dessen die Säste ihres Hause, und vor Allem hütete sie sich, deren kleine Eitelkeit zu verletzen, ein Punst, an dem sowohl die Freundschaft wie die Feindschaft weit häusiger scheitert, wie man glauben möchte.

Germaine war unter seinen Augen aufgewachsen, er liebte sie wie eine Tochter, und sah ihr jede Unbesonnensheit, auch wo sie sich an ihm perfönlich verging, gern nach. Sie standen auf dem vertraulichsten Fuße mit einander und die Scherze, welche sie sich gegen ihn erlauben durfte, waren die Ursache, weshalb sie seine Gesellschaft vorzugs-

weise suchte und ihn vor feinen beiden Sausfreunden.

Thomas und Raynal, fo befonders auszeichnete.

Es war ein heller, fonniger Tag, als Germaine, ge= folgt von einem Diener, ben Weg nach Saint Brice antrat. Die Bögel fangen fo luftig, die Flur war fo grun, der himmel fo blau, die ganze Ratur lachte fie an, fo baft fie felbst in die heiterste Stimmung gerieth und mitlachen mußte.

Madame Marmontel saß vor der Thüre ihres Banschens und hielt ihr jungftes Rind auf ihren Rnieen. während ein zweites zu ihren Fugen im Grafe fpielte. Sie umarmte Germaine herzlich und bot ihr einen Stuhl neben fich an; diese aber, But und Shawl von fich merfend, fette fich zu bem Rinde auf ben Rafen und fchaterte und ladte mit bem fleinen Wefen, als ware fie felbft noch ein Rinb.

"Sie erhitzen fich," rief Madame Marmontel ihr zu. "Sie find icon gang bunkelroth, liebe Germaine. Rom= men Sie! Laffen Sie ben Kleinen und ruben fich aus."

"Storen Gie mich nicht, ich muß mich austoben," erwiederte fie lachend. "Sie wiffen nicht, wie fchwer bas ruhige Leben bei uns auf mir laftet. Ich brauche Bewegung, Aufregung, ich muß etwas erleben, um mich wohl zu fühlen. Es ist jetzt alles stumm und still um mich. So lange mein Bater Frankreich regierte, hatte ich fo viel zu hoffen, zu fürchten, zu erwarten; jeder neue Morgen konnte neue Erfolge, neue Krisen bringen, und manche Nacht verging mir schlaflos in Erwartung des Morgens und der Zeitungen. Jeht steht fast nichts darin, das mich zum Lesen reizt; — es ist Alles wie todt."

"Sie leben aber boch nicht einsam, es sind beständig Gafte bei Ihnen, Ihres Baters Freunde tommen fast täglich!"

"Freilich! Aber sie find alt geworden — mir viel zu alt. Ich bedarf des frischen Lebens und das verirzt sich nicht zu uns. Was zu uns kommt, steht schon mit einem Fuse im Grabe."

"Sie scherzen!" rief Madame Marmontel lachend.

"Ich scherze jetzt im Ernste," rief Germaine aufspringend und den kleinen Rasenplatz mit langen Schritten meseind. "Ich scherze wie Zemand, der den Strick schon an der Kehle fühlt und den Kopf in die Schlinge zu stecken nicht Lust hat. — Es ist nur gar zu bitkerer Ernst mit meinem Scherze. — Sehen Sie nur, meine gute Abele, mit welchen jungen Herrchen ich umgeben die! Da ist mein Grimm, der freilich gar nicht grimmig scheint, er ist ein hübscher Sechziger, und hat den Kopf ganz voll von den Berichten, womit er seine fürstlichen Freunde am Nordpol ergötzen will. Mit dem ist nicht zu spasen; denn lachen darf ein

Hofmann nicht, das schadet seiner Schminke. — Dann d'Alembert, die gute, treue Seele, welche immer noch Thränen vergießt um seine Espinasse, mit ihm darf man nur weinen, denn seine Wünsche ziehen ihn ihr nach in's Grab, in's stille, kihle Grab. — Diderot ist lange schon unheils bar krank. Thomas, die treue Seele, ist viel zu gut für diese Erde, er schreibt nur noch Leichenreden, er richtet nur die Todten, figt, wie ein Gott der Unterwelt, ernst, steis und stumm vor meiner Mutter, und spricht von Zeit zu Zeit: die Tugend ist doch schwir; denn Sie sind Ihre Priesterin."

"Germaine, Germaine!" rief Madame Marmontel, vorwurfsvoll ben Kopf wiegend, aber bennoch herzlich

lachend über die ausgelaffene Lanne bes Madchens.

"Dann bleibt noch Rahnal," fuhr diese fort, ohne sich durch die Mahnung stören zu lassen. "Er ist ein neuer Christus, ein Prediger der Wiste; der aber nicht ausbauen, der nur umstürzen will. — Was ist, ist schlecht, und wie es besser werden solle, dazu zucht er die Achseln. Mit vieser Lehre kann ich mich nicht befassen. Ich will genießen, glücklich sein, will hoffen, wünsschen, mit der Menschheit streben, und das kann nur die Augend thun; denn sie hat eine Zukunft, kann die Saat noch reisen sehen und streut sie darum muthig in die Erde."

"Sie muffen fich verheirathen," rief Madame Mar-

montel. "Sehen Sie hier mein Kind, das ist die rechte Saat. Hier finde ich Hoffnung, Zukunft, alles was Sie

wollen." Gie hielt ihr ben Gäugling hin.

Germaine streichelte seine Wangen und sagte dann, mit einem schelmischen Blick auf bessen Mutter: "Sie wollen mich zur Proselhtin eines Glaubens machen, der alt ist, wie die Welt; doch hält er hier nicht Stich. Ich will für mich erst da sein, dann für Andere. War nicht auch ich ein Kind? Und setzt, herangewachsen, soll die Welt mir erst gewähren, was sie mir schuldig ist, ich will des Zeitgeists Flügel heben helsen, damit er mich in seinem Fluge mit fortreißt; will dem, was er dezweckt, mich beisgesellen, und mit genannt sein, wo er Thaten fordert. Der Menschheit Leid und Freud zu theilen, ist des Menschen Loos. Sich dem entziehen, nenne ich arm sich machen, sein Horz verengen, statt es zu erweitern. — Den Mutterpssichen alle Anersennung; allein ich will erst Mensch, dann Mutter sein."

"So lebhaft, meine junge Freundin?" rief hier eine Stimme hinter ihr, und Marmontel trat vor und hielt ihr seine Hand zum Gruße hin. Sein rundes Gesicht glänzte von der Wärme des Tages, seine Perrücke war etwas versichoben, und die ganze Gestalt hatte etwas überaus Kosmisches. Schnell vom Ernst zum Scherze übergehend, bückte sich Germaine, nahm ihren weggeworfenen Hut auf,

setze ihn bem Dichter auf bas Haupt und brach bann in ein lautes Gelächter aus.

Marmontel ging auf ben Scherz ein und machte ihr

eine zierliche Berbeugung.

"Aber, was sel? ich!" rief Germaine jetzt plötzlich. "Diese Knöpse an Ihrer Weste, jeder so groß wie ein Laubethaler, sind ja prächtig! Lassen Sie mich sie näher betrachten! Wahrhaftig, die Metannorphosen des Ovid! Dessentellich wagen Sie diese zur Schau zu tragen, unter der Regierung eines so tugendhaften Königs, wie Ludwig XVI., während Rom den Dichter deshalb aus seinen Mauern verwies? — Gesetz und Recht, seid ihr denn bloße Namen? — Und Sie, mein ehrharer Dichter, warum auch wählten Sie die lockern Gebilde, wo Andere die römischen Kaiser auf ihren Knöpsen tragen, und ihren Kindern politische Geschichte an diesem schwen Metall mit Fingern abzüllen lassen. Da Sie die Wode einmal mitmachen wollten, so hätte ich, an Ihrer Stelle, noch einen kleinen, geheimen, pädagogischen Nutzen damit verbunden."

"Ein Dichter darf nicht praktisch sein," rief Marmontel lachend. "Wir nuffen unfern Kopf ja täglich zu verlieren wissen, wie sollte er da endlich noch recht sest stehen. Sagen Sie mir nun aber, wenn ich bitten darf, welchen Vortheil der babylonische Thurm auf Ihrem Kopfe,

außer feiner Sobe, noch gewährt?"

. "Daß man mich nicht leicht überfehen kann," fagte fie lachend.

"Bortrefflich!" rief Marmontel. "Stets mit einer Antwort bereit. Und wenn ich mich nun zwischen Sie und bie Sonne stelle, so sind Sie immer noch nicht ganz verbunkelt!"

"Weil ich dann neues Licht von Ihnen borge," sagte sie schelmischer

"Stille, ftille! Reine Perfonlichkeiten; fonft wird

meine kleine Frau eifersüchtig."

"Das besorgen Sie nicht. Mit der Zukunft auf ben Knieen kann fie der Vergangenheit entbehren."

"Das war boshaft, Germaine!" rief die junge Frau,

ihr mit dem Finger brobend.

Hier wurde ihre Unterhaltung durch die Erscheinung eines jungen Mannes unterbrochen, welcher an der Gartenspforte sein Pferd zu befestigen bemüht war und darauf mit raschen Schritten und stolzer Miene den kleinen Gang hinunter auf sie zuschritt. Aller Augen hatten sich auf ihn gerichtet.

Marmontel war zu kurzstichtig, um den Kommenden zu erkennen, bis er ihm ganz nahe war; dann aber sprang er ihm mit lebhafter Freude entgegen und erwiederte seinen höslichen Gruß mit dem Zurus:

"Wie, herr von Narbonne, Sie hier in meiner be=

scheidenen Behausung? Darf ich fragen, was mir bas Glüd verschafft, Sie in dieser ländlichen Einsamkeit zu seben?"

"Ich habe leiber mit Absicht die Ruhe Ihres Tusculum unterbrechen muffen," versetzte der Angeredete, indem er sich vor den Damen verbeugte, und dann einen Blick auf Marmontel warf, welcher die stumme Aufforderung enthielt, ihn vorzustellen.

"Meine Gattin!" sagte dieser, "und Fräulein Neder, welche, als Nachbarin, uns mit ihrem Besuche erfreut hat. "Herr von Narbonne!" fügte er bann hinzu, "Ehrencava-lier der Brinzessin Abelarbe und Oberst beim Regimente

Biemont. Bitte, nehmen Sie Blat!"

Der junge Mann hatte bei Nennung bes Namens Recker einen forschenden Blick auf die Trägerin desselben geworsen, der dieser nicht entgangen war. Sie auch konnte ihre Ueberrachgung nicht berbergen, hier diesem jungen Edelmanne so unerwartet zu begegnen, der wegen seiner Schönheit, seines Geistes, seiner Kenntnisse und seines geminnenden Benehmens, in der Hauptstadt mit Anszeichenung genannt wurde. Forschend ließ auch sie ihr dunkles, seuchtendes Ange auf ihm ruhen, als ihr Blick dem seinigen begegnete und sich davor zur Erde senkte, während Burpurglut ihre Wangen bebeckte.

"Ich komme im Auftrage bes Marschalls von Du-

ras," begann herr von Narbonne wieder, "um Sie in seinem Namen zu ersuchen, herr Marmontel, ihm mit einer neuen Arbeit von Ihnen zu dienen. Er wünscht diese in Fontainebleau aufzusühren, während der Anwesenheit des Größsürsten von Außland. Außerdem möchte er unsere Königin sehr gern durch eine neue Oper überraschen, deren Entstehung ihr ein Geheimnis wäre; und, soll es ihr Freude gewähren, so muß es ein Werk von Ihnen sein. Darf ich der Ueberbringer einer gewährenden Antwort werden?"

"Es wird mir natürlich zum besondern Bergnügen gereichen, dem Wunsche des Herrn Marschalls zu entsprechen, doch weiß ich freilich noch nicht, wie bald mir das möglich sein wird," sagte Marmontel, sich höslich verbeugend. "Ich arbeite jegt noch an einer neuen Oper gemeinschaftlich mit Piccini, der darum auch hier draußen bei mir wohnt; wenn wir damit fertig sind, werde ich dem Herrn Marschalt unsere Arbeit vorlegen. Wir erwarten viel Gutes davon; aber man kann sich täuschen. Der Meister überschätzt gar leicht sein Werk."

"Das wird bei Ihnen eine Sache ber Unmöglichkeit sein," erwiederte Narbonne mit jener verbindlichen Höflich=keit, wie sie ber gute Ton der damaligen Zeit erforderte. "Darf ich den Namen erfahren, welchen diese Oper führen

wird?"

"Dido heißt fie."

"Ein viel versprechender Titel. Und wie bald dürfte sich der Herr Marschall schmeicheln, von Ihnen über deren Bollendung zu hören?"

"Sagen Sie ihm, bitte, daß ich es überlegen wolle, und ihm nächstens perfönlich darüber Bericht erstatten würde. Bersichern Sie ihm außerdem meine Ergebenheit und mein aufrichtiges Bergnügen, ihm dienen zu können."

"So wäre mein Auftrag befriedigend ausgerichtet, und ich darf froh sein, daß mir eine so günstige Antwort zu überbringen bleibt," versetzte Herr von Narbonne versbindlich. "Mein guter Stern scheint mich überhaupt geführt zu haben; denn, was ich lange schon ersehnte, mich der Familie Necker vorstellen zu dürsen, ist hier wenigstens kreilweise in Erfüllung gegangen. Gestatten Sie mir, mein Fräulein, Ihnen aussprechen zu dürsen, wie sehr ich Ihren Herr Bater verehre und bewundere, und stolz sein werde, ihm persönlich meinen Respect bezeugen zu dürsen."

Rach dieser Anrede erhob Germaine ihr duntles Ange von Neuem, während ein Strahl der Freude über ihr Antlit glitt, der es sonnenhell verklärte.

"Sie erfreuen mich, indem Sie meinen Bater ehren," erwiederte sie dann. "Jedes Wort des Lobes, das Sie ihm spenden, fällt auf mein Herz." "Dann, fürchte ich, werden Sie mich doppelt beredt finden," erwiederte Herr von Narbonne mit seinem Lächeln, "denn auch die Tochter des berühmten Necker ist mir schon lange nicht mehr unbekannt, trothem daß ich nie so glück-

lich war ihr zu begegnen."

Germaine sah ben jungen Mann überrascht an. Die Gewandtheit seiner Untwort, gepaart mit jener leichten, sichern Art des Ausdrucks, die der Berkehr der großen Welt verleiht, stach merklich ab gegen das steise, pedantische Benchmen, welches im Hause ihrer Eltern eingeführt war. Sie fühlte sich höchst angenehm davon berührt und wünschte sehnlichst in den Ton mit einzustimmen.

"Bir besiten einen gemeinschaftlichen Befannten, welcher mir Ihren Namen oft genannt hat," nahm fie bas

Wort.

"Sie meinen Condorcet? — ben Freiheitsschwärmer. Er wird nicht freigebig in meinem Lobe gewesen sein; benn er war unzufrieden, daß ich nicht mit ging nach Amerika, als die Blüthe unseres Abels dahin auswanderte, um für eine Freiheit zu känupfen, welche uns wenig kümmerte."

"Wenn nicht die Sache, boch die Idee," fiel Mar-

montel ein.

"Für diese konnte ich auch hier mich schön erwärmen, beim es herrscht in Frankreich so viel republikanischer Geist, daß wir ihn auswärts nicht zu suchen

Elizada/Libingle

branchen.\* Das Baterland bedarf wahrlich unferer besten Kräfte, um sich aus seinem Verfall zu erheben! Was Ihr Herr Vater in dem Bezug für uns gethan, Fräulein Neder, ist weit dankenswerther, als alles Kämpfen in der andern Hemisphäre, womit ein Lasabette, Segur und Moutmorrency ums blenden wollen; doch ohne uns zu nüchen."

"Ich weiß nicht, Berr von Narbonne, ob ich biefe Ansicht unterschreiben darf," nahm Germaine das Wort, mahrend ihr Auge, bem eigenen Gebantenfluge folgend, ihre Umgebung vergaß und begeistert erglühte. "Die Beschichte hat fein Beispiel aufzuweisen, daß die Unterthanen eines unumschränkten Monarden einen Freiheitskampf mitmachen burften und bafür in ber Beimath als Belben betrachtet wurden, welche man nicht genug bewundern fonnte. Diefe Eigenthumlichkeit giebt viel gu benten. Gie verrath ben fcummernden Beift, ber, bem Erwachen nahe, was er jett unbewußt geäußert, einst grundsätlich vollbringen tann! - Liefe man nicht blind ber Butunft entgegen, fo würde man biefe Belben, als Berrather an einem Bringip, bas bie Bafis monardifder Staaten aus= macht, getöpft haben. Aber man sieht ben Abgrund nicht, an bem man wandelt. — Wie die Bewohner Trojas dem Worte Laatoon's ihr Dhr verschlossen, so auch beachtet

<sup>\*</sup> Marbonne's eigene Borte.

man hier kein warnendes Zeichen, so hofft und wünscht man fort und fort, und spielt mit der Gesahr, bis sie, riesengroß über den Häuptern emporgewachsen, verschlingen wird, was sich ihr entgegenzustellen wagt. Wir rufen selbst

bas Schicffal auf uns herab."

"So sind wir einverstanden!" versetzte Narbonne, ber, mährend sie gesprochen, das Ange nicht von diesem wahrhaft geistig durchglühten Angesicht abgewendet. — "Wenn ich behaupte, es gäbe genug republikanischen Geist in Frankreich, so meine ich damit eine Gesinnung, wie Sie und ich sie hegen, Fränkein Necker, ein Wunsch nach Reform, nach Institutionen, welche das Bolk ermächtigen, an der Regierung Theil zu nehmen, und die Hand des Handes zu binden, wenn sie nach Laune den Lebenssaden abschneisen wind über das Geschied von Millionen gedankenlos entscheiden will. — Um diesem Ziele zuzustreben, braucht man nicht in Amerika zu kämpsen, um Anderen zene Berechtigungen zu gewinnen, die wir für uns selbst zuerst gewinnen sollten. Ist das nicht Ihre Anssicht auch?"

Er sah sie fragend an. Statt aller Antwort rannen langsam zwei große Thränen über ihre Wangen. — Das Sie und Ich in seiner Rede hatte eine wunderbare Wirfung auf sie hervorgebracht. Die Theilnahme für die Bestrebungen der Völker nach freieren Gesehen, die er in ihr suchte, hegte sie wirklich, ihre Ansichten darüber waren

burch bas Studium der Geschichte und des Geistes der Gesetze von Montesquien gereift; doch schlenmmerten sie noch in ihr, ohne ein Ziel gesunden zu haben, in dem sie sie khatsächlich üben konnte. Durch seine Worte war ihr dies Ziel mit einem Male nahe gerückt. Nicht schwärmen sollte sie für die Freiheit von Nationen, die sie mur dem Namen nach kannte; sondern für den Boden, auf welchem sie wandelte, diese Freiheit erstreben zu helsen, war ihr Beruf.

Berwirrt fühlte fie jetzt feinen Blid auf ihr ruhen.

"Ihre Worte haben mich tief ergriffen, herr von Narbonne," sagte sie halb beschännt. "Berzeihen Sie, wenn ich Ihnen die Antwort einen Augenblick vorenthielt. Es nufte mich überraschen, daß ein junger Mann Ihres Stanbes, in Ihrer Stellung, mit mir im Punkte politischer Gestinnung eine Uebereinstimmung suchte. Es ist ein hobes Glück, ganz unverhosst von einem Andern das ausgesprechen zu hören, was wir uns selbst noch kaum bekannt."

"Und boch ift dies der gewöhnliche Fall bei einer eingestandenen Liebe," sagte Narbonne mit bedeutsamem Blicke, "warum also auch nicht bei einer ausgesprochenen Gesinnung?"

Germaine wurde unruhig und verlegen. Sie sprang auf und wandelte rasch in dem fleinen Garten auf und ab, bann nahm fie ihren Blat wieder ein. Berr von Nar-

bonne mar ihr mit feinem Auge gefolgt.

"Wollen Sie meine Fürsprecherin bei Ihrem Berrn Bater sein, wenn ich bitte, mich ihm vorstellen zu dürfen, Fräulein Neder?" fragte er sie.

"Es wird beffen nicht bedürfen, Berr von Narbonne,

wo ber Rame fo laut für Gie rebet."

"Bielleicht können Sie Herrn Reder noch hier begegnen, denn er kommt gewöhnlich seine Tochter abzuholen," siel Maxmontel ein.

"Da erinnern Sie mich noch zur rechten Zeit, daß ich aufbrechen sollte," rief Germaine. "Mein Bater hat mir Rendez-vous auf halbem Bege gegeben, und läßt Ihnen sagen, lieber Marmontel, daß es Ihrer Gesundheit zurück begleiteten und ihm einen guten Abend wünschen. Da Sie aber einen Gast haben, so will ich Sie dieser Berpssichtung sogleich entbinden, Ihnen dasur auferlegen, meinen Bater im Laufe des morgenden Tages zu entschädigen."

"Der Gaft gestattet es nicht, hier als Vorwand zu vienen, um Herrn Marmontel der angenehmen Pflicht zu berauben, Fräulein Neder zu begleiten, und wenn Sie es ihm gestatten, so wird er selbst so glücklich sein, dieses Stück Weges in Ihrer Gesellschaft zurückzulegen," sagte Narbonne.

"Es ift leicht, feine Einwilligung zu geben, wenn man nach jeder Richtung bin der Bewinnende ift," fagte Germaine heiter und erhob fich.

Die gange Gefellichaft brach nun auf.

Berr von Narbonne führte fein Pferd am Bügel und wandelte neben Germaine. Die Unterhaltung war Anfangs einfilbig und bezog fich auf gleichgültige Dinge; nach und nach aber minberte fich ihre Befangenheit, fo wie fie fich bem Strome ber eigenen Bebanten liberließ.

Die Sonne ftand am westlichen himmel einer machtigen Fenerfugel gleich, ein bides Bewölfe lagerte fich ba= por und fandte bann und wann lendstende Blige; von ben Biefen ftiegen feuchte Dünfte auf und zerfloffen vor ben Nahenden gleich fliebenden Traumgestalten; die Blumen fandten ihre Bohlgeriiche, indem fie ihre Relche fchloffen; die gange Natur athmete jene bas Scheiben bes Tages begleitende Rube.

Das duntle Auge des Madchens gewann einen fanfteren Ausbruck, indem es fich dem ftillen Balten ber Natur zuwandte. Mächtig, wie alles sie bewegte, wirkte auch die Schönheit diefes lauen Sommerabends auf fie, mahrend ihr zur Geite ein junger Mann manbelte, ber als bas vertörverte Ideal aller ihrer Jugendträume erschien. — Thränen brangen in ihre Augen; und boch hätte fie wieber nur taden mögen. — Sie wußte fich nicht zu fassen und

verstand sich selbst nicht in biesem Chaos widerstrebender Empfindungen.

"So gedankenvoll?" fragte herr von Narbonne

nach einer Baufe.

"Ich betrachte die Natur in diesem trügerischen Frieben!" erwiederte sie, wie abwesend. "Sehen Sie zene Wolke dort; in ihr ruht der Blitz, wie in der Seele des Menschen die Leidenschaft. Nur des zündenden Funkens bedarf es, nur des Wortes, das den rechten Punkt berührt, und unsere Empfindungen übersteigen ihr Maß, unser Wille zügelt sie nicht mehr."

"Wüßte ich boch dies Wort zu sprechen!" warf Narbonne ein. Sie beachtete diese Erwiederung aber nicht, und ihre Hände wie in Andacht über ihrer Brust faltend,

fuhr sie fort:

"Schöpfer dieser schönen Natur, laß Deine Hand segnend auf mir ruhen und beschütze mich! Denn ich selbst bin dazu unvermögend. Wenn das Glüd an meine Thür klopft, so werde ich sie ihm öffnen; denn meine ganze Sehnsucht ist nach Glüd; aber wie es mir kommen wird, das weiß ich nicht, und mir bangt vor seinem Erschend steht es vor meinem Auge, wie jene Wolfe dort mit ihren Schlösen und verborgenem Grollen. Ach! Ich weiß es, es wird mich zermalmen, und nie, nie wird es mir beschieden sein, leichten Sinnes über die Erde zu wandeln,

ein fröhliches Kind bes Augenblicks. — Ich habe zu viel Ernst in meiner Seele und thue babei stets, was mich im nächsten Augenblicke reut."

Die letzten Worte hatte fie so leise vor fich hin gesprochen, daß sie dem Ohre ihres Nachbars unverständlich waren.

"Sie reben mit ben Wolfen bes himmels," fagte herr von Narbonne scherzhaft, "bie Ihnen freilich nicht widersprechen können, und vergessen barüber einen Sohn ber Erbe, welcher nach Worten von Ihren Lippen geizt!"

"Berzeihen Sie mir!" versetzte Germaine, ihre Zerstreuung gewahrend, "ich bin so einsam aufgewachsen, habe
teine Jugendgefährten gehabt, bin auch noch so viel allein,
daß ich mich daran gewöhnen mußte, meine Gedanken vor
mir selbst auszusprechen, und dem Klange meiner eigenen Borte zu lauschen. Ich benke sehr lebhaft, und hege ein
großes Bedürsniß nach Mittheilung."

"Wobei man gewinnen könnte, wenn Sie ein mensch= liches Ohr ben Elementen vorziehen wollten."

"Sie fpotten, herr von Narbonne, und, mas schlimmer ift, ich fühle, daß ich diesen Spott verdiene."

"Man wird, ohne eine Indiscretion zu begehen, auf biese Weise in ben geheimsten Falten ihres Herzens lesen können," versetzte ber junge Mann schalthaft.

"Leiber wird nichts leichter fein," fagte Germaine, plötlich in einen Ton des Scherzes überspringend; "dem ich bewahre meine Geheinnisse schlecht. Es ist meine Natur,\* Alles auszuplaudern."

"Der kleine Gott verbietet bas jedoch; wo er redet, werben Sie schweigen muffen! Er halt ben Finger auf ben

Mund."

"Den Zwang laffe ich mir nicht gefallen, bagu ift gu

viel Freiheitstrieb in mir!" fagte fie lachend.

"Ach! Dann misverstehen Sie bie politische Freiheit, wie die Meisten. Die freie Berfassung fordert die größte Selbstbeherrschung des Individuums. Macht man selbst die Gefete, so darf man sie auch selbst am wenigsten übertreten! Ber nicht gehorchen fann, wer ein Geset umgeben will, past nicht in eine freie Staatsverfassung."

"So bin ich gleich verbannt; benn — ich bin ich; bag ich es nur gestehe. Es ift mir schredlich, zu muffen

und zu follen."

"Es wird ein Meifter tommen, ber Sie auch barin

unterweift. Dber kennen Sie ihn schon?"

"Durch die Dichtfunft, freitich!" sagte Germaine scherzend. "Wenn ich auf den Spitzen des Lebens wandele und der gesteigerten Empfindung für alles Gute und

<sup>\*</sup> C'est ma nature ainsi - ihre ftebenbe Rebe.

Schöne nachgehe, bann ahne ich bas höchste Glüd, und nenne es bie Liebe."

"Und der Gegenstand, welcher sie Ihnen verkörpert entgegentragen soll, wäre Ihrem Auge noch nicht begegnet?" fragte herr von Narbonne, indem sein Blick sich

tief in ben ihrigen fentte.

Germaine wollte fo eben hierauf eine Antwort er= theilen, als Neder aus einem Seitenpfabe hervortrat, und mit einem freudigen Ah! Die Befellschaft begrußte. Geine Tochter hing fich nun fogleich an feinen Arm, und wartete mir ab, bis er mit Marmontel einige Worte gewechselt, um ihm bann herrn von Narbonne vorzustellen. Neder hatte nichts Berbindliches in feinem Wefen, und bem jungen Abel gegenüber, beffen llebermuth er fannte, und beffen herablaffendes Wefen ihn beleidigte, warf er fich gewöhnlich auf eine Art in die Bruft, die ihn laderlich machte. Der Abstand feines Benehmens zu bem ber Cavaliere bes Sofes, trat baburch besto greller an bas Licht. And heute nahm er baber bei ber Nennung bes Namens Narbonne fogleich eine Miene an, bie bem Anbern andeuten follte, bag er einer Antorität gegenüberftebe, vor ber er fich beugen muffe. Berr von Narbonne murbe baburch nicht abgeschreckt. Er kannte Reder bem Rufe nach hinlänglich, und war burch Condorcet volltommen mit beffen Eigenthumlichkeiten vertraut, es war ihm baber, bei feiner Gemandtheit, ein

Leichtes, die steifen Formen des Andern durch sein gefälliges Wefen zu beseitigen. Außerordentlich von ihm eingenommen, drückte Recer ihm beim Abschiede den Wunsch aus,

ihn recht bald bei fich zu feben.

Während Germaine nun an der Seite ihres Baters in die immer tiefer sich senkende Nacht fortschritt, war ihr, als berührte ihr Fuß den Boden nicht mehr, so leicht und hoffnungsvoll war ihr Sinn, so ahnungsvoll hob sich ihre Brust.

"Wie schön war dieser Tag!" wiederholte sie, und erzählte dabei, was man gesprochen, was sie Neues ersaheren. Necker hörte ihr gedankenvoll zu. Die Ausserungen Herrn von Narbonne's sanden ein Echo in seiner Brust, und er wünschte dies Thema mit dem jungen Manne weiter zu besprechen, weil dessen Standpunkt ihn zu manchen Anssichten derechtigte, welcher die ganze Sache neu beseuchtete, und durch neuen Widerspruch auch neue Einsicht verlieh.

Germaine ließ ihn jedoch nicht lange bei diesem ernsten Thema verweilen; sie wußte dem Gespräche schnell eine heietere Wendung zu geben, und durch tausend Scherze und lustige Einfälle ihren Bater zu herzlichem Lachen zu reizen. In der Zusriedenheit über seinen Frohsinn steigerte sich ihre Laune dann noch mehr, und das Endresultat war ihr gegenseitiges Bemühen, sich in wißigen Geschichten zu übersbieten.

Biel zu schnell für ihre Winsche war die kurze Strede Weges zurückgelegt und das Landhaus erreicht, wo Mabame Necker sie erwartete. Die Abendmahlzeit stand schon bereit, man setzte sich an den Tisch, und mit einem Tone, welcher eine zurückgehaltene Berstimmung verrieth, fragte Madame Necker, wie es komme, daß Germaine so ausge-

regt fei ?

"Ich habe einen fehr glücklichen Nachmittag verlebt." erwiederte bas Madchen, ließ bann Deffer und Gabel finten, und brach in einen Thranenstrom aus. Die plot= liche Rückfehr ihrer Gebanken zu herrn von Narbonne hatte biefe fchmergliche Empfindung hervorgerufen; benn wie fern war er ihr in Diefem Augenblicke fcon, hatte Baris erreicht, Freunde aufgesucht und gedachte des Begegnens mit ihr nicht mehr, Die fie Alles barum gegeben batte, ibn wiederzusehen. Gie fühlte fich mit einem Dale fo einfam, fo verlaffen. - Erstaunt fah ihre Mutter fie an. Diefer Blid verwirrte bas Madden vollends. Rum erften Male burfte fie nicht aussprechen, mas in ihr vorging, und bei ber Offenheit ihres Befens litt ihre Natur bei Diesem Zwange einer Berheimlichung, welche die Meinung Anderer, nicht ihr eigener Wunsch, ihr abgewann. Auf bas Sochfte gepeinigt, fprang fie auf und eilte aus bem Bimmer.

Madame Neder feufzte. "Welch' ein unverständiges

Betragen!" rief fie aus.

"Laß fie!" sagte ihr Gatte besänftigend. "Sie ist in einem Alter, wo sie selbst nicht weiß, was sie will, wo Gefühle in ihr erwachen, die sie sich nicht zu deuten weiß. Laß sie! Sie wird nicht anders sein, wie jedes Mädchen."

"Ich war niemals fo," fagte Madame Reder topf=

fdittelnb.

"Weil Du die Organisation zu einer Heiligen von ber Natur empfangen hattest," versetzte ihr Gatte.

Diefe Untwort begütigte fie.

#### Bweites Capitel.

### Die Conveniengheirathen.

Mademoifelle Neder stand auf dem Balton ihres Haufes und schaute spähend in die Ferne. Ihre gewählte Toilette deutete an, daß sie Gäste erwarte, und ihre Miene drückte sichtlich die Ungeduld aus, mit welcher sie deren Ankunft entgegen sah.

Eine dide Staubwolke auf der Strafie, die nach Paris führte, verrieth jetzt das Kommen eines Wagens. Bei dieser Entdedung wollte sie sich rasch umwenden und in den Salon zurückehren, als ihr Ohr einen männlichen

ben Salon zurückfehren, als ihr Ohr einen mannlichen Schritt vernahm, und ihre Schritte anhaltend um zu lauschen, tam Herr von Narbonne ihr auch schon entgegen.

"Wie!" rief sie erstaunt. "Haben Sie Flügel? Ich habe Niemand kommen sehen und boch sind Sie da? Das

gleicht ja einem Wunber."

"Das man gern verrichtet, um zu Ihnen zu eilen,"

erwiederte er, sich artig verbeugend.

"Das Compliment verliert feinen Werth, wenn ich zurudbente, wie lange wir Sie nicht gesehen, Monfieur be Narbonne."

"Mir scheinen die Tage, an denen ich nicht nach Saint Duen eilen durfte, fast so viele Jahre zu sein, Mademoiselle Neder."

"Sie durften nicht, doch nur, weil Sie nicht wollten?"

erwiederte fie mit leifem Borwurfe.

"Weil ich nicht konnte, follten Sie milbernd fagen, Mademoifelle Neder."

"Und mas hielt Sie so bringend fest in bem schönen Baris, wenn Sie diese Frage nicht unbescheiden finden?"

"Die Feste, benen ich mich nicht entziehen konnte. — Lafapette ist zurückgekehrt, wie Sie wissen, er wurde mit dem Großfürsten von Rußland zugleich bei Hof empfangen, es war das eigenthümlichste Nebeneinander, welches Sie sich vorstellen können. Der Repräsentant des höchsten Despotismus, neben dem Champion der unbegrenzten Freiheit! — Alle Damen waren außer sich vor Entzücken siber ihn und beneideten seine Gatiu um den Borzug, ihn zu bestigen. Sie fanden sein einsaches braunes Kleid, sein schlichtes blondes Haar reizend, und betrachteten die goldegestickten Kleider, die gepuberten Perrüden, die Degen,

Schuhe und Spiteumanschetten, mit einer Art von Berachtung. Alle wollten ihm vorgestellt sein, und Alle richteten an ihn die Frage, wie sich die Damen in Amerika kleibeten, mit dem stillen Wunsche, glaube ich, durch einen solchen Anzug auch ein Theilchen von dem Ruhme zu gewinnen, welchen dieser Krieg den Kämpfern eingebracht. Sogar meine fromme Gebieterin, Madame Abelaide, schwärmt für den Helden Lasabette."

"Wie gern möchte auch ich ihn sehen!" rief Germaine aus. "Wie gern biesem Feste beigewohnt haben! — Ach! Ich nuß setzt so Bieles hier entbehren!"

"Er wird ohne Zweifel Herrn Neder aufsuchen," erwiederte Narbonne, "denn welcher Name könnte dem Ohr eines Lafayette angenehmer klingen, als der Ihres Herrn Baters."

"Wenn wir nur wieder in Paris wohnten!" rief sie aus. "Aber nun erzählen Sie mir noch schnell etwas von den Festen. — In welcher Toilette erschienen die Damen? — Wie nahm sich die Königin aus?"

"Sehr schön, ohne Zweifel!" rief Herr von Narbonne lachend; "boch kann ich Ihnen mit Gewißheit auf diese Frage nicht antworten. Auch ich war diesmal so ungalant, nur Augen für den Helden zu haben, dessen Ruhm jetzt ganz Paris erfüllt."

District Michigan

"Und boch wollten Sie biefen Ruhm nicht theilen?"

fragte Germaine.

"Weil es genug Gelegenheit hier giebt, eine freie Staatsverfassung begründen zu helfen, und ich bafür bester mit meinem Kopfe, als mit meinem Degen thatig bin."

"Sie horen alfo noch immer biefe langen Borlefungen

bei Roch, trot aller Tefte?".

"Ich versäume sie nie, und betreibe außerdem noch sehr viele nützliche Studien. Ich lese die deutschen Dichter und die deutschen Phisosophen. Wollen Sie die Sprache nicht lernen, damit wir fünftig gemeinschaftlich diese Schriftsteller lesen können?"

"Wenn es ber Zeit lohnt, welche bas Studium

fostet."

"Dhne Zweifel. Karl V. pflegte zu sagen, ber Mensch besitze so viele Seelen, wie er Sprachen verstehe, und ich begreife ihn in dieser Nebe; — benn mit dem neuen Idiom gewinnen wir auch neue Anschauungen des Lebens und entwickeln uns um so vielseitiger."

"Bollen Gie mir einen Lehrer fenben?"

"Mit Bergnügen!"

Eine Panfe entstand. Germaine sah zerstreut vor sich hin und bes jungen Mannes Auge ruhte während bem beobachtend auf ihr.

Bett fuhr ein Wagen in den hofraum.

"Das ift ber Großflirft!" rief Germaine. "Ich vergaß, Ihnen zu sagen, daß er sich bei uns angemeldet. Kommen Sie in den Salon, damit wir bei seinem Empfange gegenwärtig sind."

"Ich hoffte, Sie allein zu sehen," erwiederte Herr von Narbonne. "Notabilitäten sieht man in Paris hinreichend, darum kommt man nicht nach Saint Duen. Das Schickfal ist mir ungunftig." Er empfahl sich verstimmt.

Germaine traten die Thränen in die Augen. — Er wußte, daß seine Entsernung ihr weh that, und bennoch blieb er nicht. Konnte er sie absichtlich qualen wollen?

Indem erschien ein Diener, sie herunter zu bescheiden. Berschiedene Fürsten Europas hatten Necker seit seiner Entlassung Anträge gemacht, in ihren Dienst überzugehen und zu diesen gehörte auch die Kaiserin Katharina. Es war daher auf ihren Wunsch, daß der Großsürst ihn heute seinen Besuch abstattete, und ihm mündlich wiedersholte, wie lieb es der Kaiserin sein würde, wenn er sich jetzt noch entschließen könne, Rußland seine Kräfte zu widmen.

In seiner schlichten dunkeln Aleidung, mit jener steisen Haltung, welche ihm Würde verleihen sollte, empfing Neder den hohen Gast, und hörte ernst die Lobsprüche an, mit welchen dieser ihn überschilttete; seine Gemahlin aber wurde tief davon ergriffen, daß eine große Fürstin, welche

ihren Gatten nie geschen, ihm diese Ehre und Anerkennung zollte; sie erbleichte und brach endlich ohnmächtig zussammen. \* — Germaine, welche bescheiden neben ihrer Mutter stand, unterstützte sie und führte sie binans.

Neder entschuldigte den Zusall und nannte als bessen Ursache die schwere Prüfung, welche seine Stellung der zarten Gesundheit seiner Gattin zugemuthet. Wie gewöhnlich ergoß er sich zugleich in warme Ausdrücke ihres Lobes, eine Schwäche, deren er, trotz aller Spötteleien des Publitums, sich nie enthalten komte.

Germaine kehrte indessen zu ihrem Bater zuruck, berichtete, daß es ihrer Mutter besser gehe und bald darauf empfahl sich ber hohe Gast, mit dem Bersprechen, nächstens

wiederzufehren.

Neder wanderte, als er sich mit seiner Tochter allein sah, nachdenkend im Zimmer auf und ab. — "Es ist traurig," brach er aus, "daß man in der Fremde so viel mehr geschätzt wird, wie in dem Lande, wo man sich eine Heimath gegründet hat, Frankreich bedarf meiner nicht, und doch kann ich Frankreich nicht den Rücken wenden."

"Du bift ein berfihmter Mann, die ganze Welt bewundert Dich. 3ch möchte gefucht, geehrt werden, wie

Du es bift."



<sup>\*</sup> Memoiren ber grau von Dberfirch.

Sie stütte ihr Haupt in die Band und fah traurig

in ben Garten hinaus.

"Dir ist es leicht gemacht, Du bist meine Tochter," sagte Neder, sein scharfes Auge prüfend auf sie richtend. "Bo Du Dich zeigst, zeichnet man Dich aus, weil Du meinen Namen trägst."

Gie feufzte.

"Wir leben bod fehr abgeschieben," bemertte fie.

"Du möchtest mehr Zerstreuungen? — Freilich, mein armes Kind, erlaubt mir meine Lage jeht nicht, Dir diese zu bieten, die Klugheit sordert, daß ich zurückgezogen lebe und die Kränklichkeit Deiner Mutter gestattet ihr nicht, Dich in die Welt zu führen; doch Geduld! Das Schickfal kann auf andere Weise für Dich sorgen."

Germaine verstand, worauf ihr Bater hindeuten wollte. Sie schwieg, und überließ sich wachenden Träumen, bei denen Herr von Narbonne eine Hauptrolle spielte. An seiner Seite in die Welt treten, einen Kamen tragen, der selbst am Hose zu den besten gehörte, dem schönen, geistwollen, bewunderten jungen Manne zur Seite wandeln, erschien ihr als das beneidenswertheste Glück, zu dem ein Wort von ihm sie erheben konnte.

Seit sie ihn bei Marmontel tennen gelernt, besuchte er das Haus ihrer Eltern fast täglich und stand mit ihrem Bater im besten Bernehmen. Sie glaubte in seinen Augen zu lesen, daß er Neigung für sie empfinde, doch sprach sein Mund nie das Wort Liebe vor ihr aus. Oftmals, wenn sie erwartete, daß es seiner Lippe entschlüpsen würde, seufzte

er, stand auf und entfernte fich plötlich.

Herr von Narbonne war ehrgeizig, er hegte für seine Zukunft kühne Plane, sein stolzer Sinn strebte nach Anserkennung, er wollte in den ersten Kreisen der Hauptstadt der gesuchte Gaft sein. Durch Reichthum gliein behauptete er diese Stellung nicht. Der alte Adel sah die Familie Necker mit scheelen Augen an, und drückte den Stempel des Lächerlichen auf ihre Spuren. — Einem solchen Feinde widersteht kein Mann.

Germaine hatte davon keine Uhnung. Sie war in ihrem Sinne die Tochter des berühmten Neder, den Könige und Kaiser ehrten, sie war vermögend — und sehnte sich

nach Ruhm und Glanz.

Des Menschen Bünsche rechnen die Hindernisse nicht,

welche unfern Bfab beengen.

Langsam verstrichen ihr die Stunden, bis ein neuer Tag erschien, welcher den ersehnten Gast nach Saint Duen silhren konnte. — Germaine saß wieder auf dem Balton ihres Hauses und schaute auf die Straße hinaus; aber der Erwartete blieb aus.

Die Besuche bes herrn von Narbonne waren feltener geworben. Das schien ein schlimmes Zeichen für die ges

steigerten Hoffnungen. — Als er wiederkehrte, trat ihm Germaine verlegen entgegen, und schlug das Auge nieder, als wäre sie sich einer Schuld bewußt. — Sie wollte ihm nicht sagen, wie sehr sie sich nach ihm geschnt, so lange er ohne genügenden Grund weggeblieben, und indem sie die Empfindung zurückvängte, welche sein Anblick in ihr hervorrief, erschien sie sich unwahr und konnte das Wort nicht sinden, womit sie ihn anreden sollte.

Gerr von Narbonne war zerstreut und verweilte nicht lange. Mühsain behauptete Germaine ihre Fassung, so lange er blieb, als sie aber den Husschlag seines Pferdes unten im Hose vernahm, brach sie in Thränen aus und eilte auf ihr Zimmer, um einsam ihre getäuschten Hoss-

nungen auszuweinen.

Eine Geschäftsangelegenheit silhrte ihn in der folgenden Woche wieder häusiger nach Saint Duen. Er pflog mit Herrn Neder Berathungen über die Gründung eines neuen Organs, das im Sinne des gefallenen Staatsmannes die Finanzen beleuchten follte; die Ursache seines Kommens war daher keine Befriedigung für die Tochter, doch genoß sie darum nicht weniger des Vortheils ihn zu sehen. Sines Abends blieb er später da, als es sonst gewöhnlich geschah. Marmontel mit seiner Gattin hatte sich eingefunden, Thomas, der leidend war und seltener erschien, war unerwartet gekommen, und noch einige Gäste aus Baris überraschten die Familie noch spät mit ihrem Besuche. — Germaine war außerordentlich heiter. Ihr großes Auge leuchtete, während sie lebhaft an der Unterhaltung Theil nahm. Sie sang mit ihrer schönen Stimme einige Lieder, und recitirte darauf verschiedene Poessen der besten Dichter. Das Lob, das man ihr dafür spendete, gewährte ihr um so mehr Frende, weil es ihr in Gegenwart des Mannes ertheilt ward, dem sie am liebsten durch ihre Talente zu gefalsen wünschte.

Als man hierauf zu ernsterer Unterhaltung überging, wandte sich das Gespräch, wie immer, auf die nene Welt, und da man von der Poesie einen Uebergang zu dem dortigen Leben und Treiben suchte, so wurde zunächst die Frage aufgeworfen: wie sich in einem freien Staate, wo eine Gleichheit der Stände herrsche, die Ehe gestalten würde, deren Begründung andern Bedingungen unterliegen

muffe, wie in ber alten Welt.

Indem man diese Frage hin und her erörterte, bemerste Narbonne, "daß man die Damen in den Colonien anßerordentlich schön gefunden habe."

"Dann wundert's mich," erwiederte Marmontel, "daß

unsere Belden ihre Bergen bort nicht einbüßten."

"Wer weiß, ob das nicht auch der Fall gewesen ist," gab Narbonne lachend zurück. "Sie werden uns darüber keine Bekenntnisse ablegen." "Ich follte benken, daß Jemand wohl eine schöne Puritanerin heimgeführt, ober heimgefandt haben würde, wenn wirklich eine ernste Neigung ihn gefesselt hätte," bemerkte Madame Marmontel.

"Die Damen in den Colonien find viel zu ftreng erzogen, um mit ihrem Glauben Scherz zu treiben," nahm

Thomas ernft bas Wort.

"Sie vergessen stets, mein gelehrter Freund," sagte Marmontel lachend, "daß der kleine Gott nicht erst fragt, wie man getaust sei, wenn er seine Pfeile versendet. — Die Ursache muß also nach einer andern Seite hin liegen."

"Die mir sehr in die Augen zu springen scheint,"
nahm Narbonne das Wort. "Die meisten unserer jungen helben gehörten den ersten Familien Frankreichs an, und sind mit dem Grundsatze auserzogen, daß eine Heirath eine Familienverpsichtung sei, welche sie Angesichts der Borzund der Nachwelt zu lösen haben. — Wie seichtsertig sie auch in anderem Bezug sein mögen, so werden sie in diesem Punkte stets der leederlegung Gehör geben, die ihnen sagt, daß eine Berbindung, welche gegen die Convenienz verstößt, eine Sottise ist, die sie in den Augen der Welt lächerlich macht. — Wer den Ehrzeiz besitzt, den Ruhm in einer anderen Welt zu suchen, wied seine Vertent, daß er eine Frau ohne Namen in unsere Gesellsschaft einsührt, wo man sie nie als Ebenbürtige betrachten

und mit gebührender Achtung behandeln würde. — Rein Mann von Ehre wird eine Gattin, die seinen Namen trägt, in eine so peinliche Lage versetzen wollen!"

Germaine hatte ben Worten Narbonne's ein aufmerksames Ohr geliehen. Sie wurde, während er sprach, erst roth, dann bleich, und sank, als er geendet, leblos gegen die Lehne ihres Sesselles. — Herr Necker war sogleich an ihre Seite geeilt, um sie zu unterstützen. Man netzte ihre Stirne mit kalter Flüssselft und bald darauf schlug sie das Auge wieder aus. Dannit aber kam ihr auch die Erinnerung dessen, was sie so tief verletzt hatte und ihre Zinge sprachen den tiefen Schmerz aus, der ihren ganzen Körper convulstvisch durchzuckte. Sie bat, sich einen Augenblick entsernen zu dürfen, ein Gang durch den Garten würde ihr wohl thun.

So wie sie das Zimmer verlassen hatte, nahm Herr von Narbonne Abschied; ber kleine Kreis rückte nun näher zusammen und bald war die Störung vergessen, welche einige Minuten lang die Unterhaltung unterbrochen hatte.

Als Germaine später leise eintrat und sich dem Kreise zugesellte, gedachte Niemand mehr des Borfalls.

Neder mußte in der Frühe des nächsten Morgens, einer Berabredung gemäß, nach Paris fahren, wo er mit Herrn von Narbonne im Kaffeehaus von Foir zusammen= treffen wollte. - Seiner gewöhnlichen Bunktlichkeit zufolge,

mar er ber Erfte beim Renbezvous.

Wie gewöhnlich an solchen Orten, wurden auch hier die Stadtneuigkeiten besprochen und zu diesen gehörte die projectirte Deirath des Herrn von Narbonne mit der Tochter des Herrn von Montholon, ehemaligen ersten Parlamentsprässenten von Nouen. Die junge Dame hatte von mütterlicher Seite in Saint Domingo eine Erdsschaft von dreihundertausend Livres Renten angetreten, war äußerst wohl erzogen, wie man sagte; jedoch noch nicht vierzehn Jahre alt.

Neder vernahm diese Mittheilung nicht ohne Befremden und auch nicht ohne Schmerz. Er liebte seine Tochter viel zu sehr, um nicht ein ausmerksames Auge auf alles zu haben, was sie betraf, und es war ihm daher teineswegs entgangen, wie sichtlich ihr Geist Herrn von Narbonne gesesselt, und welche Hospinungen dies in ihr erweckt hatte. Wiederum aber konnte er den jungen Mann nicht tadeln, daß er eine Berbindung vorgezogen, welche ihm so bedeutende Vortheile bot.

Ein Borwurf ließ fich ihm in teiner Weise machen, bie Rlugheit gebot alfo, Die getäuschte Erwartung nicht

durchbliden zu laffen.

Da Neder in allen Beziehungen des Lebens stets dem graden Wege den Borzug gab, so trat er auch jetzt seinem jungen Freunde mit offener Miene entgegen und

ihm bie Sand bietenb, fagte er:

"Ich wünsche Ihnen von Herzen Glüd zu der Berbindung, welche Sie zu schließen im Begriffe stehen, Herr von Narbonne; doch hätte ich freilich eine solche Nachricht lieber aus Ihrem eigenen Munde erfahren, als durch eine bloße Stimme des Gerüchtes."

Der Angeredete errothete bis unter die Stirne und

erwiederte halb verlegen:

"Ich muß mein Unrecht in diesem Bunkte zugestehen, und bitte Sie nur, überzeugt zu sein, daß es mir viel Ueberwindung gekostet hat, Sie nicht in mein Bertrauen zu ziehen. Die Gründe, welche mich davon abhielten, darf ich Ihnen leider nicht mittheilen, denn sie würden Ihnen verrathen, wie schwer nir ein Schritt ward, zu dem nicht Neigung, sondern Familienrücksichten mich veranlaßten."

"Es ift immer ehrenwerth, wenn man, aus welcher Rücksicht es auch sei, der Bernunft Gehör giebt," fagte Neder und ging hierauf zu andern Gegenständen über

und fo trennten fich Beide im beften Bernehmen.

Auf dem Rückwege überlegte er, ob er feiner Tochter bie bevorstehende Berheirathung Narbonne's mittheilen solle, oder ob es besser der Zeit und dem Zufalle überlassen bleibe, sie damit bekannt zu machen. Er war noch unentschlossen, welchem von Beiden den Borzug zu geben, als fie ihm eine weite Strede von seinem Landhause ent= gegen kam.

"So allein auf einsamen Wegen?" sagte ihr Vater überrascht. "Wird man sich nicht wundern, die Tochter Necker's hier anzutressen?"

Sie fühlte den Bormurf, der in diesen Borten lag. "Es ift fein moralisches Unrecht, das ich begebe," er=

wieberte fie, fich entschuldigend.

"Das reicht nicht hin, mein Kind. Wir können nicht wieder in die Wälder zurückhren. Auch wäre das keineswegs Deine Neigung; denn im Grunde Deines Herzens bist Du ehrgeizig und trägst die Sehnsucht in Dir, eine Rolle in der Welt zu spielen. Nie aber kann man das, wenn man die Formen aus den Augen setzt."

"Ich finde es unter meiner Bitrbe, mich nach folchen fleinen Regeln zu richten, welche mein Berstand nicht

anerfennt."

"Weil Dein Stolz es nicht leibet," jagte Neder ernst. "Und doch hat diese Convenienz, diese Form, einen Werth, ben weder Deines Baters Ruhm noch seine Millionen Dir ersetzen können. Sie herrschen, wir sind ihnen unterthan."

"Ich kann nicht leugnen, daß dem in vielem Bezug so ist," rief Germaine, unmuthig den Kopf auswerfend, "aber um so mehr nur möchte ich mich dagegen empören."

"Um besto mehr zu seiben! — Das ist Deines Berstandes unwürdig. Bon Dir erwarte ich, daß Du die Mittel zum Zwecke wählst. Du sindest Dein Glück nicht in der Einsamkeit, Du liebst die große Welt, Du möchtest in ihr glänzen, — so suche nun auch den Personen, die Dich dort fördern können, zu gefallen. — Indem Du jeder Laune nachgiebst, und mit tausend Kleinigkeiten gegen hergebrachte Etiquette verstößt, schneidest Du Dir ja selbst den Weg ab, den Du doch so gern wandeln möchtest. — Kein junger Mann wird wagen, Dir die Hand zu bieten, aus Sorge, daß Du ihn compromittiren könntest. — Unser Narbonne wird, wie ich höre, sich mit einem halben Kinde vermählen, das eben aus dem Kloster kommt, wo sie gelernt hat, sich dem Hergebrachten zu unterwerfen. Dir hätte er keine Borschriften der Art machen dürsen."

"Redest Du im Ernfte!" fragte Germaine erstaunt.

"Im vollen, vollen Ernfte."

"Du weißt, wen er mir vorgezogen?"

"Ein Mädchen von guter Familie, das reich ift und

fich feiner Ginficht fügt," erwiederte ihr Bater scharf.

Germaine ließ ihr Haupt sinten und rebete kein Wort mehr. Ein nagender Schmerz wühlte in ihrer Bruft, der sie um so mehr peinigte, weil ihr Auge thränenlos blieb.

Als fie in Saint Duen anlangten, konnte fie ben

Wagen nicht verlassen, sie war wie gelähmt, und man mußte sie auf ihr Zimmer tragen. — Herr Neder setze sich vor ihr Bette und hielt ihre Hände. Mit gebrochenen Angen lag sie lange Stunden regungslos da, und schon war die Mitternacht vorüber, als endlich der Krampf ihrer Brust sich löste und ein hestiger Thränenstrom sie erleichterte.

Sie fand in ihrem Bater ben besten, ben liebevollsten Tröster. Je mehr sein Kind burch die Welt litt, je zärtslicher bemühre er sich um sie und suchte ihr durch seine Liebe Ersatz zu dieten. — Madame Neder verstand ihn in dieser Nachslicht nicht. Sie hätte zürnen mögen, wo er entschuldigte und was ihn zu seinem Kinde hinzog, entsernte sie nur immer mehr von ihrer Tochter, so daß sie sich fremd gegenüber standen.

Germaine ging nun nicht mehr auf den Balcon hinaus, um den Weg nach Paris zu überschauen. — Ihre Gesundheit war angegriffen, eine tiefe Melancholie hatte sich ihrer bemächtigt und stundenlang saß sie da, mit einem

Buche in ber Sand, ohne eine Zeile zu lefen.

Narbonne erschien wie gewöhnlich in Saint Onen, und wurde empfangen, als ob nichts vorgefallen. Germaine war bei seinem ersten Besuche nicht im Zimmer und er wagte keine Frage nach ihr. Als er das nächste Mal kam, fand er sie allein. Sie ruhte in einer Chaise longue,

bas Fenster war geöffnet, ber Duft ber Blüthen brang zu ihr herein. Bei seinem Eintritt stand sie auf und reichte

ihm bie Sand.

"Ich freue mich, Sie wieder zu sehen!" sagte ste freundlich. "Ich hosse, daß Sie Ihre alten Freunde nie ganz vergessen werden, über ben neuen Fesseln, die Sie binden."

Er brudte ihre Sand an feine Lippen, und fagte

bewegt:

"Ich werbe Ihrer Freundschaft werth zu sein wissen." Dann setzte er sich neben sie, und sprach lange kein Wort.

## Drittes Capitel.

## Der Beld bes Freiheitstrieges.

Durch die Gallerien des Palais Royal schritten eines Morgens Arm in Arm zwei junge Cavaliere, beren Schon= heit und ftolze Saltung die Blide ber Borübergehenden vielfach auf fich zogen. Sie maren in ein lebhaftes Befprach vertieft und achteten beffen nicht, mas um fie ber vorging; endlich traten fie bei dem berühmten Febrier ein, beffen Roditunft für unübertrefflich galt.

Raum hatten fie in einer abgelegenen Ede bes Bimmers an einem fleinen Tifche Plat genommen, als ein hober, fchlanter Mann, mit einem graziöfen Lacheln um ben fein geschnittenen Mund, an bem Tenfter vorbeiging, bie beiben Cavaliere erkannte, und mit einem Ah! ber Ueberraschung auf ber Lippe, zu ihnen eintrat.

Der Jüngfte ber beiden Gafte mar aufgefprungen und ihm einige Schritte entgegen geeilt. - "Condorcet!

Sie find es?" rief er, ihm die Sand bietend, aus. "Bie fehr freue ich mich, Ihnen gerade heute zu begegnen. Mir ift bas Berg fo voll von meiner neuen Welt, gegenüber unferen alten Institutionen, beren Dafein ich fast zu vergeffen geneigt mar, bis fie bei meiner Rudtehr mit neuer Schwere auf mir zu laften begannen! Ach! Conborcet! Wenn ich ber schönen Traume gebente, mit benen Sie fich nährten, und meine junge Ginbildungstraft zu himmelhohen Flammen anfachten, — wie schwellt sich bann noch heute meine Bruft in ber Erinnerung jener Tage! — Bas hoffte, wünschte, erwartete ich nicht Alles! - Und jest, nachbem ich einem fremden Bolfe mit gewinnen helfen, mas wir für Frankreich nicht einmal in unfern Traumen als wünschenswerth begehren bürfen, jett stehe ich hier auf bem heimischen Boben, und weiß nicht mehr wohin mit meinem 3ch!"

"Nur Gebuld! Sie werden Ihren Platz auch hier sinden, Bicomte," erwiederte der Angeredete mit feinem Lächeln, dem ein leichter Anhauch des Spottes beigemischt war. "Erlauben Sie mir aber jetzt erst Herrn von Narbonne zu begrüßen, bevor ich Sie bitte, mein Ohr durch die Schilderung von Erlebnissen zu erquicken, welche einem Mitgliede der berihinten Akademie so fern liegen, wie die Gesilde der Seligen dem Prinzen der Hölle."

"Warum folgten Sie uns nicht?" fiel ber junge Helb

bes Freiheitskrieges ein. "Warum verweilten Sie bei alten Folianten, und verkehrten mit Stanb und Moder, während wir aus dem Becher bes Lebens tranken?"

"Um mich nicht zu berauschen, Bicomte!" versetzte Condorcet lachend. "Um nicht zu erwachen, wie Sie jetzt erwacht sind. Um nicht bitterer noch zu empfinden, wie schwer es ist, das Stlaventhum von Traditionen zu ertragen, welche mit der Erbsünde zugleich auf uns gekommen sind."

"Ein wenig zu grell gemalt, wie immer," fiel Herr von Narbonne lächelnd ein. "Erlauben Sie mir dagegen einzuwenden: daß unsere Lage keineswegs so hoffnungslos ist, wie Sie sie schildern wollen. Nach meiner Ansicht brauchte man nicht in einer andern Welt sir Rechte zu streiten, die wir hier gewinnen können, sobald wir nur ernstlich wollen. Es ist genug republikanischer Beist in Frankreich,\* um uns, wenn auch nicht zu einer Republik, doch zu einem constitutionellen Staate umzuwandeln, und das ist es, was wir zu erstreben haben. Ich blieb in meinem Baterlande zurück, um ihm in diesem Sinne zu dienen. Dies Opser ist mir freilich schlecht gesohnt. Man hat den jungen Segur, weil er in den Colonien mitgesochten, mir vorgezogen, und den Bertheidiger der Rechte von Rebellen,

<sup>\*</sup> Rarbonne's eigene Borte.

obgleich er kaum die Kinderschuhe abgelegt, nach Betersburg gesandt, um dort der Bertreter königlicher Prärogative zu werden. So sonderbar spielt die Diplomatie mit ihren eigenen Interessen."

, "Segur ist Ihnen vorgezogen durch den Einfluß sei= nes Baters," erwiederte Condorcet. "Als Kriegsminister besitzt dieser das Ohr des Königs, und Seine Majestät sind leicht zu lenken, wenn man geschickt den rechten Augen=

blid zu benuten verfteht."

"Es ift nicht diefer Ginfluß allein, fondern ber Bauber, welcher diefe Freiheitstämpfer fcmudt," verfette Rarbonne ernft. "Sie haben burch die Jahre ber Entfernung ein Wesen angenommen, bas wir zugleich bewundern und beneiden. Es imponirt ihnen nicht mehr, was uns ehr= furchtsvoll zur Erbe bliden lehrt, fie schanen fühn und freudig bem Menschen jedes Standes in bas Angeficht und ihre Miene fpricht es aus: daß fie fich feines Gleichen füh= Ien. - Diefer Muth besticht. - Die Menschheit ift zu allen Zeiten ber Rühnheit unterthan gewesen; wer herrschen will, braucht nur die Miene ber Unabhängigkeit anzuneh= men und er hat halb gestegt. Die Bringen von Geblut, ber Sof, ber alteste Abel beugt fich vor einem Belben= thume, bas feine Prarogative unbarmbergig unter Die Fuße tritt. Man schämt sich feiner Titel, seiner Burben, einem Lafapette gegenüber, welcher eine Bürgerfrone gewonnen

und die einfache Aleidung eines Bürgers angelegt hat, welche unsere gepuderten, geschmückten, mit Spitzen und Goldstickereien herausgeputzten Herren mit Stannen betrachten. Ein Waldmensch fönnte sast nicht unbekleideter unter ihnen aussehen, als die Sieger von York-Town.

"Das von Ihnen entworfene Bild past bann auch auf mich," fiel Montmorench ein, während ein hohes Noth seine Wangen färbte, und sein Ange stücktig über seine schwarze Kleidung glitt. "Ich habe mich in diesen Jahren so wöllig an die Bequemlichkeit dieses schlichten Haares und den einfachen Rock gewöhnt, daß ich in meinem Alter nun nicht mehr für die steise Hostracht passe."

"Freilich! Wenn man zwei Dutsend Jahre zurückgelegt und die Welt auf ihrer Nückfeite angeschaut hat, so ist man kein Kind mehr," erwiederte Condorcet, mit einem lächelnden Seitenblicke auf den Gegenstand seines Scherzes.

"Spotten Sie meiner Jahre nur!" rief der junge Mann heiter. "Ich schäme mich ihrer nicht. Außerdem ist es ein Uebel, welches sich täglich verbessert. — Und jetzt, wo die Gegenwart so viele Wünsche unerfüllt läßt, braucht mein Auge diese weite Fernsicht auf kommende Jahre, das mit meinen Hoffnungen ein Spielraum bleibe. Was nicht ist, kann noch werden, sage ich mir täglich vor. — Ich bin jung genug, um noch zu erleben, daß auch mein schönes

Frankreich Freiheitsbäume pflanze, und dem Menschenrechte Altäre erbane!"

"Um die Abkömmlinge der alten Montmorench darauf zu opfern," fiel Condorcet ein. "Ach! Vicomte, Sie ahnen nicht, welchen Sturm Sie in Ihrer Begeisterung über Ihr eigenes Haupt heraufbeschwören! Der Schmied seines eigenen Schicksals sien, ist schwerer, als Sie glauben; nur dem eigenen Verdienke Ehre, Ruhm und Anerkennung verdanten, ist eine Aufgabe, welche große Kraft erfordert."

"Aber auch Kraft verleiht," fiel der Ingling feurig ein. "So jung ich bin, dennoch vermag ich es zu empfinben, wie das Bewußtsein unseres Werthes sich steigert durch die vollbrachte eigene That. — Rur von dem Ruhme seiner Borfahren zehren, sich ehren lassen, weil es vor mir schon Träger meines Namens gegeben, aus den Gräbern meine Berdienste datiren und ausrusen: blickt auf den Staub und Moder, der einstmals Montmorench hieß, das mag ich nicht, bei Gott und allen Heiligen sei's geschworen, das soll kein Montmorench serner thun."

"So rasch, Bicomte," erwiederte Condorcet, den Jüngling mit dem Ausdrucke sich steigernden Wohlwollens messend. "Sie haben viel gelernt, das muß ich frei bekennen, haben mehr gelernt, als ich glaubte, daß ein Montmorench je begreisen würde! Hier meine Hand! — Wir milssen Freunde sein. — Die Träume, deren Sie nich

vorhin beschuldigt, sind nicht begraben, nicht vergessen. Auch giebt es Andere, welche mit mir träumen, und diese Anderen sollen Sie jest kennen kernen. — Wir sind nicht stehen geblieben, seit Sie uns nicht sahen. Die Fackel, welche sie in einem anderen Welttheile leuchten ließen, hat auch vis hierher ihren Schein verbreitet. Es giebt in Frankreich jest schon so viel Menschen, als es Unterthanen giebt. — Und daß auch wir bereits gelernt haben, dem Verdienste Anerkennung zu zollen, unbesehen der Vorsahren dessen, dem wir huldigen, das beweist Ihnen Necker."

"Den die Hofpartei absetzen ließ, weil er keiner alten Familie angehörte," fiel ber junge Mann lebhaft ein.

"Nicht so schnell geurtheilt," erwiederte Condorcet ruhig. "Allerdings verlor er sein Amt; aber damit nicht seinen Einfluß. — Weil ihn das Bolf vergötterte, haßte und fürchtete ihn der Abel, schonte ihn der König. Sehen Sie nicht ein, welch ein mächtiger Fortschritt in dieser Thatsache begründet liegt? — Was wäre unter einem andern Fürsten aus einem Finanz-Controlleur geworden, welcher sich annaste, dem Könige und seinem Hose weise Sparsamkeit vorzuschreiben? — Mindestens hätte man ihn doch hängen lassen!"

"Mindestens?" wiederholte Herr von Montmorench lachend. "Und was vielleicht noch fonst? Aber Sie haben Recht. — Daß man diesen Mann, der es verdiente, ein

1859. II. Fran von Stael. II.

Bürger ber Bereinigten Staaten zu sein, daß man diesen Mann nicht seines Lebens und seiner Freiheit beraubte, ist

eine große Sulvigung ber öffentlichen Meinung!"

"Wie sie Frankreich nie zuwor gekannt," fiel Conborcet ein, "und auf biesem Grunde muffen wir weiter bauen, die Macht dieser Stimme muffen wir zu vergrößern suchen, um durch sie endlich die achte Humanität siegen zu lassen. Sehen Sie es jest ein, daß es auch hier etwas zu thun und viel zu hoffen giebt, und wollen Sie uns an diesem Werke bauen helsen?"

Condorcet, ich umarme Sie für den Funken, den Sie in meine Seele geworfen!" rief der junge Mann und warf sich ihm um den Hals. "Jest tagt es plöglich vor meinem Auge, ich gewahre das erste Noth eines neuen Morgens durch den Schatten, welcher ihm vorangeht. — Wo ist bieser Necker, sühren Sie mich zu ihm hin. Er ist der einzige Mann in Frankreich, nach dessen Bekanntschaft ich mich sehne!"

"Lesen Sie erst seinen Compto rendu, bevor Sie ihn aufsuchen, um sich mit seinem Geiste vertraut zu machen. Er würde es Ihnen auch schwerlich verzeihen, daß Sie in Amerika das Erscheinen dieser Schrift übersahen."

"Welch feiner Spott!" rief Narbonne lächelnb.

"Dann auch muffen Sie, bei aller Achtbarkeit bes Charafters und einer unbestechlichen Rechtlichkeit, auf alle

Hingabe an Ibeen bei dem Herrn Rechenmeister verzichten, der nur darauf bedacht ist, Ausgabe und Einnahme in das richtige Gleichnus zu bringen, und ebenso mit jeder Tuzgend, mit jedem Rechte verfährt. Es muß alles im Leden sein richtiges Maß erhalten; denn, gäbe er hier zu viel, so bliebe dett zu wenig, reiche er diesem Freunde zwei Hände, so bliebe ihm sit den audern keine dritte, spräche er hier ein zu warmes Wort, so könne dadurch ein Desteit in seinem Herzen entstehen, das der Nächstlommende zu büßen habe. — Kurz, der Herr Necker hat es gänzlich darauf abzesehen, dem lieben Gott möglichst ähnlich zu werden. Anch nicht der Schatten eines Vorwurfs hat ihn tressen können. Seine Unschlächeich hat etwas Demilthigendes sit andere Sterbliche, denen noch einige menschliche Schwäschen anhängen, und so folgt dem daraus, daß man ihn bewundert und schätzt, doch seine Nähe flieht."

"Den Eindruck hat er nie auf mich hervorgebracht," fiel Narbonne rasch ein. "Ich sehe ihn sast täglich und gewinne ihn immer lieber. — Es ist so selten, einem Manne zu begegnen, der ganz ohne Eigennutz das Gute

nur bes Guten wegen fucht und forbert."

"Steht es so?" erwiederte Condorcet und maß den Redenden mit vielsagendem Lächeln. "Dann streiche ich die Segel, Herr von Narbonne, und überlasse es meinem jungen Freunde, bei seinem Zusammentressen mit dem berühmten Rechenmeister selbst ein Urtheil zu fällen. Doch eine kleine Warnung möchte ich ihm vorher noch in das Ohr raunen. Der Mann hat eine Tochter! Es könnte sein, Vicomte, daß es der jungen Dame gelänge, Ihr lietheil über ihren Vater zu bestechen, wie das vor Ihnen auch mit Andern schon der Fall gewesen. In dem Falle freilich dürfte ich mir nicht schweichen, in meiner Meinung über Necker Sie auf meine Seite treten zu sehen."

Diese Aeußerung Condorcet's rief eine augenblickliche Berlegenheit bei Herrn von Narbonne hervor, welche er

jedoch schnell zu bemeistern wußte.

"Sie waren nie für Neder eingenommen, Condorcet,"
fuhr er scheinbar unbesangen sort. "Ihrer Natur sagte
sein System der Sparsamkeit nicht zu. Sie sanden etwas
Kleinbürgerliches in diesem ängstlichen Haushalten, Sie
nannten seine Ansichten nüchtern und schaften auf den klügesnden Berstand des Genfer Barvenu. — Ich weiß das
Alles noch recht gut. Ihr Urtheil hatte mich bestochen und
lange stand ich darum an, den berühnten Neder kennen zu
lernen, dis ein Zufall mich mit ihm zusammen führte."

"Und Sie eines Befferen belehrte. — Richt mahr,

ber Zufatz fehlte Ihrer Rebe noch?"

"Ganz richtig. Ich habe einsehen lernen, wie unrecht man verfährt, indem man nach sich selbst den Andern beurtheilen will. Glauben Sie mir, Condorcet, es ist am Ende ziemlich gleich, auf welchem Wege wir zum Ziele gelangen, vorausgesetzt, daß dieses Ziel der Mühe unseres Weges lohne. — Wer dem Wohle der Menscheit sein Leben widmet, mit dem rechten wir nicht, wenn er auf einem steinigen Pfade dahin zu gelangen bemüht ist. Ich wünschte, daß Sie Necker näher kennen lernten, um eine bessere Meinung von ihm zu gewinnen."

"Ich lasse ihm alle Gerechtigkeit widerfahren," erwiesterte Condorcet. "Der alte Minister Maurepas nannte ihn l'épine, dafür habe ich ihn le genie male getauft, eine Benennung, welche ihm durchaus nicht miffällt; benn er glaubt an sich selfant, wie an einen zweiten Heiland, und Frau und Tochter bestärken ihn in dem unseligen

Wahne!"

"Warum unselig?" unterbrach ihn Narbonne. "Wer an sich selbst nicht glaubt, wird schwerlich je auf Andere einen Einsluß üben. Der große Washington hat ohne Zweisel nie klein von sich gebacht, und ihm allein ist Neder zu vergleichen."

"Im Bunkte der Uneigennilgigkeit, das gebe ich zu," erwiederte Condorcet. "Sonst aber ziert eine gewisse Bescheidenheit stets den wahrhaft großen Mann. Doch streiten wir darüber nicht. — Wie bedeutend auch sein Verdienst sei, es ist nur das von einem einzigen Menschen, der sterblich ist, wie wir. Der wahrhaft große Dienst, welchen er unserm Baterlande erwiesen, ist der durch ihn hervorgerusene Sieg der öffentlichen Meinung, gegenüber Staat und Kirche. Daß diese Tausende von Stimmen, die zu seinen Gunsten laut wurden, einen Klang besitzen, hat das Bolf ersahren und der König nicht vergessen, und diese Macht, einmal erprobt, verspricht uns viel."

"Das zu gewinnen wir eines Neder immer noch beburfen," fiel Narbonne ein. "Er hat den Muth gehabt, das auszusprechen, was wir benken, und bieser Muth ver-

bient unfere Bewunderung."

"Die ich gern bereit bin, ihm zu zollen," sagte Conborcet heiter. "Nur will ich ihn nicht in ben himmel heben. Der Mann hat überbem bes Glüces schon zu viel.
Reichthum, Ehre, Ruhm, alle Güter ber Welt strömen ihm
zu, und außerbem mußte das Schickal ihm in seiner Tochter nun noch das geistreichste Geschöpf ber Erde an die Seite stellen. Sie bestigt alle die Eigenschaften, welche
ihrem Bater abgehen, Schwung, Begeisterung, Enthusiasmus, Wärme, — einen Genius, der himmel und Erde
umsaft; — von ihr getragen und gehoben, wäre Necker im Stande, sich selbst zu übertreffen. — Sie sehen aus diesem Urtheil über die Tochter, daß ich gerecht sein kann, Derr von Narbonne, und in Bezug auf Frauen hält das

<sup>\*</sup> Conborcet's Memoiren.

bei uns Männern sonst eigentlich schwer," fligte er lächelnb bingu.

"Fräulein Neder ahnt ben warmen Freund in Ihnen nicht," erwiederte Narbonne, "und ist leider eine zu zärt= liche Tochter, als daß sie Ihnen ben vor dem Vater einzgeräumten Borzug verzeihen würde. — Sie milsen sie kennen lernen, Montmorench! Sie schwärmt gern ein wenig, und wird mit Ihnen die schönsten Träume träumen, wenn Sie wollen."

"Aufrichtig, Narbonne, möchte ich boch lieber mich bem Bater zugesellen," erwiederte der junge Mann, indem das frische Blut der Ingend seine Wangen röthete. — "Ich bedarf auf meinem Pfade durch das Leben des Ansichlisses an eine bedeutende Natur, durch die mein Wesen einen gewissen Halt bekommt, damit ich nicht hierhin und dorthin zu sehr abschweise. Mich in Frauentreisen wohl zu sichlen, habe ich in der neuen Welt gänzlich verlernt. Mit Weibern kosen, tändeln, plaudern, ruft mir den Hosestaat des Sardanapalus zurück. Das Wohl des Baterlandes, das Glück von Millionen, diesen Sternen gilt mein Streben, wo sie mir leuchten, da blüht mein Glück."

"Sie sind frisch und freudig zu und zurückgekehrt, mein junger Brutus," sagte Condorcet, ihn mit seinem eigenthümlichen Lächeln messend, dem sich jedoch ein Ausdruck von Rührung beigesellte, während sein Auge auf dem schönen, geistvollen Angesichte bes jungen Mannes ruhte. — "Gottlob! daß Sie noch so empfinden können! — Möge Ihnen dieser schied Muth noch lange bleiben. — Ich möchte Sie ungern vorzeitig weise machen; doch denke ich, wird die Bekanntschaft unseres alten Nechenmeisters Ihnen seinen Schaden bringen, denn, einer alten Henne gleich, saumeln sich unter seinen Flügeln alle jungen politischen Glaubensgenossen, und sein Haus ist das Rendez-vous der halben Welt."

"Ich hörte, daß er jett in Saint Duen ganz zurück-

gezogen lebte?"

"Der Weg bahin ist Niemand abgeschnitten, und außerbem kann er ja jeden Tag auf seinen Posten zurückkehren."

"Wir werben ihn biefen Abend in ber Hochzeit bes Figaro feben," fagte Narbonne. "Dann führe ich Sie in

feine Loge!"

Neder hatte in der letten Zeit sehr häufig das Theater besucht, um seiner Tochter eine Zerstreuung zu bereiten. Er sichtte wohl, daß das Leben neben der kranken Mutter und dem vielbeschäftigten Bater für ein junges Mödhen viel zu ernst sei, und fürchtete, daß das viele Alleinsein ihren Hang zur Melanchoste nähre, und sie in eine Welt der Träume versetze, welche sie der Wirklichkeit mehr und mehr entfremdeten. — Er regte sie daher häufig

an, irgend eine ernste Lectüre vorzunehmen, und besonders seitdem sie die herbe Täuschung ersahren, daß Narbonne ihr ein anderes Mädchen vorgezogen, beschäftigte er sich gestissentlich mit ihr und überwachte genau ihr Thun und Lassen.

Der Graf von Montmorench gewann durch seine angenehme Erscheinung und sein offenes, freimüthiges Wesen schnell die günstige Meinung Neder's, und diese steigerte sich noch, als er bei wiederholten Besuchen einen Ton der Ehrsurcht, gepaart mit Zutraulichteit, annahm, welches seinem Verhältnisse zu dem ersahrenen Staatsmanne etwas Kindliches gab, das Neder sehr zusagte. Auch dessen Gattin wurde schnell durch die natürliche Courtoisse des vornehmen jungen Mannes gewonnen und behandelte ihn mit großer Auszeichnung.

Germaine verrieth durch nichts, daß er auf fie einen befondern Sindrud hervorgebracht. Da Herr von Montmorench ihr nur die nothwendige Aufmerkfamkeit bewies und ihre Gesellschaft nicht suchte, so hatte sie wenig Ursache, sich durch sein Betragen geschmeichelt zu fühlen, und ver-

mied feine Rahe oft gefliffentlich.

Sie fchrieb jett viel und eifrig.

Da Neder die Gewohnheit hatte, so oft er einen Gebanken, einen Einfall hatte, den er mitzutheilen wünschte, rasch in den Salon zu eilen, um Frau oder Tochter davon in Kenntniß zu setzen, und est ungern sah, wenn sein plötzliches Erscheinen eine Unterbrechung ihrer Beschäftigung hervorrief, so hatte seine Gattin die Gewohnheit angenommen, stehend zu schreiben. So wie die Thür ausging, legte sie leise die Feder aus der Hand, und gab sich die Miene, ganz unbeschäftigt zu sein.

Germaine hatte von ihrer Mutter gelernt, diesen kleinen Sigenthümlichkeiten ihres Baters nachzugeben. — Auf dem Gesimse des Kamines stand ihr Schreibapparat, und rasch warf sie hier auf das Papier, was sie festzuhalten wünschte.

Meistens besand sie sich in den Morgenstunden ganz allein. — Die zunehmende Nervenkrankheit ihrer Mutter sand nur Linderung in warmen Bädern, und der Gebrauch derselben füllte den Bormittag aus. Ueberdem war sie jetzt gern allein. Der Tod ihres Freundes Thomas hatte ihrem Herzen eine schwere Wunde gegeben, und lange konnte sie sich nicht von diesem Schlage erholen. Der langjährige, trene Freund, dem sie alles anvertrauen konnte, was ihre Seele bewegte, brachte eine schmerzliche Lücke in ihr Leben, und der Gedanke an den Tod beschäftigte sie sehr ernst.

herr von Narbonne stellte seine junge Gattin ber Familie Neder vor.

"Ich weiß, daß fie Ihnen keine Gefellschaft fein kann," sagte er zu Germaine; "boch winschte ich, daß Gie fie kennen lernten, benn fie bewundert Gie auf=richtig!"

Es bedurfte dieser Mahnung nicht. Germaine umarmte sie auf das herzlichste, und betrachtete mit wehmilthiger Theilnahme dies junge Wesen, das neben ihr erst recht zum Kinde ward. Db sie nur ahnt, wie sehr ich sie zu beneiden Ursache habe, dachte sie in ihrem Sinne.

Eines Abends erschienen Narbonne und Montmorench noch spät bei Neder, um mit ihm über die neuesten Vorgänge und die sinanziellen Operationen des Ministers Calonne zu reden, welche ganz Frankreich in Erstaunen seizen. Da keine andern Gäste gegenwärtig waren, so blieb Neder mit seinen jungen Freunden im Salon, wo man vor seiner Tochter über die politischen Zustände Frankreichs sprach. Germaine nahm dald lebhaften Theil an der Unterhaltung, und zu seiner Berwunderung beinerkte Herr von Montmorench, der sie noch nie über so ernste Gegenstände discutiren gehört, daß sie ihren Vater durch ihre glänzende Beredtsankeit und geistvollen Beleuchtungen der Fragen überssigelte. Er verstummte unwillkürlich, während Auge und Ohr an ihren Lippen hing. Narbonne bemerkte es.

"Haben Sie fich jett überzeugt?" flüsterte er ihm

ju, und warf babei einen bebeutsamen Blid auf Germaine. Diese überhörte seine Borte.

"Bovon überzeugt?" fragte fie und erglühte. "Bon Ihrem ungewöhnlichen Geifte," fagte Nar-

"Ach!" erwiederte fie und feufzte, "was hilft ber einer Fran? Man liebt an uns nur das Gewöhnliche."

Bill II -

## Diertes Capitel.

## Die getäufchte Soffnung.

Die Tochter Neder's saß heute wieder auf dem Balcon ihres Landhauses und schaute auf die Straße hinab. — Ein einzelner Neiter kam des Weges, schon aus der Ferne erkannte er sie, und deutete durch seinen Gruß an, daß er ein freundliches Willsommen erwarte. Ihr Auge folgte ihm, während er unten im Hose dem Neitsnechte sein Pferd übergab und dann raschen Schrittes die Treppe hinauf eilte.

"Ich habe mich mit Ihnen beschäftigt, herr von Montmorency," sagte sie, ein hest bei Seite legend. "Ihr Tagebuch versetzt mich ganz an Ihre Stelle, ich sehe mit Ihren Augen den großen Washington und kämpste mit Ihnen für eine große Sache. Wie sehr erweitert unsere Seele selbst dieser Nachhall glorreicher Thaten!"

"Die Geschichte bietet beren überall," erwiederte ber junge Mann, neben ihr Plat nehmend; "doch trägt unsere individuelle Stimmung allerdings dazu bei, den Eindruck zu vergrößern, oder zu verringern. Wir z. B. haben nun seit Jahrhunderten dem Willen eines einzigen Mannes uns gebeugt, und dem Berdienste alter Namen gehuldigt; sür uns ist es nun eine neue Phase, mit einem Bosse zu gehen, das aller Tradition entsagt hat, und die eigene Stimme zu der seines Gottes erhebt. Wer weiß, ob man sich einst nicht eben so sehr nach unseren monarchischen Institutionen zurücksehnen wird, wie wir ihrer jett überstrüssig sind!"

"Unmöglich!" rief Germaine lebhaft. "Ber, wie ich, unter biesen Borurtheilen leidet, und ihnen bas Glück ber ganzen Jugend opfern muß, kann einen solchen Be-banten nicht fassen!"

Montmorench fab fle erstaunt und fragend zugleich an. Sie wurde verlegen.

"Sie tragen einen alten Namen, baher begreifen Sie bas nicht," sagte sie. "Ihre Stellung wurde Ihnen bei Ihrer Geburt angewiesen; die meines Baters war ein Werk der Zeit und seiner glänzenden Verdienste. Diese übertragen sich nicht. Ich soll mir durch mich selbst eine Stellung in der Gesellschaft erringen, wie kann ich das?" "Die wird ber Frau burch ihren Gatten angewiefen," rief herr von Montmorency.

"Es besitzt nicht jeder Mann den Mnth, für die Gattin seiner Wahl den Platz zu fordern, welcher ihr gebührt," erwiederte Germaine erust, "und mehrere Borfälle haben kürzlich den Beweis geliefert, wie undulbsam man in den ersten Kreisen der Gesellschaft ist. Die Che oll ein Werk der Convenienz und nicht der Reigung sein, damit die alten Familien mit keinem neuen Blut sich mischen."

Herr von Montmorench wollte etwas erwiebern, plötlich aber unterbrach er sich selbst und wanderte unruhig und unschlüssig einige Male auf und ab. Dann setzte er sich Germaine gegenüber, nahm bas Tagebuch in die Hand und sagte:

"haben Sie bie Lecture ichon völlig beendigt?"

Sie bemerkte aus biefer Frage, baß er ber Untershaltung eine andere Wendung zu geben wünschte, und lenkte nun felbst darauf ein.

Seit jenem Abend, wo ihr bebeutenber Beist ihn gum ersten Male überrascht, war er ihr näher getreten und hatte sich oft ausschließlich mit ihr unterhalten. Beibe waren in bem Alter, wo ein solches Beisammensein leicht zu größerer Vertraulichkeit führt. Was sie empsanben und

bachten, spiegelte fich warm in ber Geele bes Undern ab, und jebe Uebereinstimmung führte zu neuer Mittheilung.

Ernsten Blides sah Neder biese machjende Bertraulichfeit, welche bis jetzt nur noch den Namen der Freundschaft trug. War irgend ein Mann des Hofes stihig, sich über die herrschenden Borurtheile zu erheben, und Neder's Schwiegerschin zu werden, so ließ sich dieser Muth bei einem jungen Cavalier voraussetzen, welcher der Sache der Freiheit so große Opfer gebracht. — Er beschloß also abzuwarten, was geschehen würde.

Beibe gingen jest in ben Garten binab, Neder ent-

gegen, welcher von einem Spaziergange gurudfehrte.

"Meine Tochter hat mich hente allein gehen laffen, weil sie Sie erwartete?" sagte Neder, nachdem er seinen jungen Freund begrüßt. — "Ich könnte auf Sie eiserssächtig werden; denn eigentlich bin ich sehr verwöhnt," setzte er scherzend hinzu.

Germaine hing fich auf biefe Borte liebkofend an

feinen Arm.

"Mein gütiger Bater!" rief sie zärtlich. "Du wirst stets ben ersten Plat in meinem Gerzen behaupten. Wer könnte mich lieben, wie Du mich liebst! Dein Bunsch, Dein Bille wird immer mein höchstes Gesetz sein und nic würde ich ein Glück suchen, das Du nicht billigtest!"

"So spricht eine gehorsame Tochter!" sagte Recter

scherzend. "Die Gobne find nicht immer fo folgsam, Berr von Montmorency, Die Jugend ber jetigen Beit beginnt nach eigener Ginficht ihren Lebensweg manbeln zu wollen."

"3ch flimme biefen Reuerungen nicht bei," fagte ber junge Mann ernft. "Je freier ein Staat, je größer muß bie Bietat gegen Eltern und Borgefette fein. Die murbe ich mich entschließen, einen Schritt gu thun, ber meine Mutter frantte. Sie hat mit fo viel Sorge über meiner Rindheit gewacht, daß ich ihrem Alter dafür biefe Rüd= sicht schulbe. Wie schwer es mir auch fallen mag, ihren Anfichten meine liebsten Bunfche opfern zu muffen, bennoch bin ich überzeugt, bag im Laufe ber Zeit bas eigene Bewiffen mich reich entschädigen wird für ben Rampf ber Begenwart."

Er fcwieg und fah gedankenvoll vor fich bin. Ber= maine barg ihr Saupt an ber Bruft ihres Baters und weinte. - Gin Etwas fagte ihr, daß in Diefen Worten

ihr Schidfal enthalten fei.

Alle brei manberten bann schweigend bem Saufe gu. Es war Befuch angefommen. Bahrend Germaine fich ben Gaften widmete, bemertte fie, bag bas Auge bes Berrn von Montmorency mit einer gewiffen gartlichen Theilnahme auf ihr ruhte.

Bon jett an murbe er in feinem Benehmen gegen fie noch zutraulicher, und fcbloß fich ihr noch mehr an; 1859. II. Frau pon Stabl. II.

ş

zugleich aber trat er ihr wahr und offen entgegen, wo er sie im Unrechte fand und namentlich rügte er häusig ihr Benehmen gegen Madame Necker, beren kalte, tendenziöse Art die Tochter oft zu hartem Widerspruche reizte.

Wenn Germaine allein war, vergoß sie jett häufig Thränen. Auf die Frage, was sie betrübe, erwiederte sie ihrem Bater:

"Das Leben läßt mich fo unbefriedigt!"

Er erwiederte darauf nichts, denn er wußte wohl, daß man durch Worte keine Stimmung des Gemüthes ändern kann. Doch lag ihm das Glück seines Kindes zu wahr am Herzen, als daß er nicht gesonnen hätte, wie er ihr Hülfe beingen könne. Einsamkeit und Stille waren ihrem Naturell nicht angemessen. Sie mußte in einer geswissen Antregung leben, mußte, was sie auch trieb, mit Leidenschaft treiben; heftige Conflicte, athemlose Erwartung der sommenden Minute thaten ihr wohl. Sine Kolle in der Gesellschaft zu spielen war die einzige ihr angemessen Aufgabe. Dieser Ueberzeugung gemäß nahm er seine Maßregeln.

Eines Morgens überraschte er sie ungewöhnlich früh im Salon, als sie eben am Gesimse stand und eifrig schrieb. Sie war so vertieft in ihre Arbeit gewesen, daß sie seinen Eintritt zum ersten Male nicht bemerkt hatte, und verwirrt und erröthend, ertappt zu sein, warf fie jetzt schleunigst

bie Feber weg.

"Ich möchte gern sehen was Du schreibst," sagte ihr Bater, sich ihr nähernd. "Erlaubst Du mir, Dein Heft gu nehmen."

"Wie kannst Du noch fragen!" erwieberte fie und

reichte ihm bas Manufcript bin.

Er fette fich in einen Armftuhl und blätterte barin. Erwartungsvoll ruhte mahrend beffen ihr Blid auf ihm.

Der Inhalt fing jett an ihn zu interessiren, erft las er hier und dort eine Stelle und endlich vertiefte er fich

völlig in die Lectüre.

"Du bist sehr sleißig gewesen," nahm Neder enblich bas Wort. "Deine Berse klingen gut, die Sprache ift nicht ohne Schwung, Dein Sthl hat sehr gewonnen, seit Du uns Deine erste bramatische Arbeit vortrugst."

"Damals mar ich ja auch noch ein Kind!" rief Ger-

maine, halb beleidigt.

"Das wohl, aber ein sehr vielversprechendes," versetzte Neder ruhig. "Und jeut, wo wir Deinen neunzehnten Geburtstag nächstens seiern, werden wir hoffentlich alle die Erwartungen erfüllt sehen, zu welchen Du uns berechtigt hast. Ist es nicht so, meine Tochter?"

"Ich hoffe es," erwiederte Germaine, erwartunge=

voll aufhordend, wohin die Rebe ihres Baters ziele.

"Damals, weißt Du, rieth ich Dir ab, Deine literarischen Arbeiten fortzusetzen, weil ich einer Frau nur dann die Deffentlichkeit gestatte, wenn ihr Talent diesen Schritt rechtsertigt, und bei einem Kinde ließ sich das noch bezweiseln. Seitdem habe ich Gelegenheit gehabt, Deine ungewöhnliche Begadung zu bewundern. Deine Antwort auf den Compte rendu war ein Meisterstück der Beredtsamkeit, Deine Bemerkungen über Montesquieu's Esprit des lois sind so pikant als geistreich; was Du über Roufseau geschrieben, hat mich bei einem Mädchen Deines Alters Bunder genommen; aber — aufrichtig gesagt, diese poetischen Bersuche scheinen mir der Tochter Necker's unwürdig."

"Barum, mein Bater?" fragte Germaine mit ber=

vorstürzenden Thränen.

"Weil hier nur von Liebe und Leidenschaft und von dem herben Schmerze der Entfagung die Rede ist. Ich hätte von Dir erwartet, daß Du Deine Aufmerkfamkeit ernsteren Gegenständen zuwenden würdest. Du bist kein gewöhnliches Mädchen, Germaine. Wärest Du das, so würde ich Dir diese müßigen Träumereien gern verzeithen. Könntest Du Deinem Leben kein höheres Interesse verzeichen, als aus dem Munde eines Mannes das Geständnist der Liebe zu vernehmen, wohlan, so möcktest Du gern die kleinen Künste treiben, welche diesem Ziele zuführen. Doch,

als eine Ausnahme Deines Geschlechtes mußt Du auch für Deine Empfindungen einen weiteren Gesichtstreis tennen, die Menschheit muß Dein Herz erfüllen und nicht ein Mann."

Germaine hatte das Gesicht in ihre Hände begraben und schwieg. — Die Worte ihres Baters trasen sie wie glühende Kohlen. Er hatte die rechte Seite berührt; ihr Ehrgeiz fühlte sich auf das Empfindlichste verlett. — Nach

einer Baufe fuhr Reder fort:

"Seitbem Du über Deine Befühle grübelft, bift Du in Deiner geiftigen Entwidlung fteben geblieben. - Sophie, ou les sentiments secrets. Ich frage Dich, welche neuen Anschanungen Du burch Bearbeitung eines folchen Stoffes gewinnen fannft. - Dann tommt Jane Gren. -Trot biefes geschichtlichen Sintergrundes ift bie Bandlung eben fo wenig größeren Motiven unterworfen. -Die Berfe find gut, ber Styl hat große Borgiige; boch bas genugt mir nicht. Bon meiner Tochter erwarte ich Bebanten. Du haft einen mannlichen Berftanb; bas heifit Du befiteft Urtheil, und ftehft bamit über ben Berhältniffen bes Lebens, mahrend Die fogenannten weiblichen Naturen von biefen eingeengt und beherricht find. - Wie oft haft Du mich sowohl wie die Freunde unferes Saufes burch Deine geiftreiche Rritit, burch Deine Analyfe eines Berfaffers und feiner Berte zu aufrichtiger Bewunderung

hingeriffen, und nun wolltest Du Dir gegenüber befangen bastehen, und burch Deine Empfindungen gegängelt werden, wie ein Kind?"

"Ich will es nicht, mein Bater!" rief Germaine lebhaft und sprang von ihrem Site auf. "So mahr ich lebe, ich will es nicht! Aber — verzeihe mir, wenn ich es fage: - 3ch habe ein fo lebhaftes Bedurfniß ju lieben und geliebt zu werben, bag meine Sehnfucht nach biefem Blude jeden andern Bunfch in den hintergrund gurud= brangt. Rann ich bafür, bag mein Berg feurig fchlagt, daft in mir eine Glut brennt, welche gelofcht fein mochte! Rann ich bafur, bag in meinen Abern ein Strom bes Lebens fich regt, ber auf irgend eine Weife fich geltend machen will? Ich weiß nicht wohin mit ber Rraft, Die ich befige, ich fomme mir vor gleich einem Bultan, in beffen Tiefe bie Elemente ihren Rampf führen, mahrend bie Oberfläche durr und kalt die Lava bedt. - Ich mandele meinen Weg wie andere Menschen; boch mas andere Menschen beglückt, bas töbtet mich. - 3ch finde nicht Befriedigung in diesem fleinen Tand bes Lebens; es muß ein Glud geben, bas höhere Seligfeit verleiht, Diefes Blud möchte ich mir erringen."

"Nur nicht auf bem Bege, ben Du eingeschlagen haft," fagte Neder, ihre hand faffend und fie an fich ziehend. "Alle begabten Naturen empfinden, wie Du

empfindeft. Das Leben icheint Ihnen nicht zu gewähren, mas fie erfehnen, und um biefem Drange nach höherem Glude zu genügen, zeigt ihnen bie Religion ben Weg in eine andere Belt. - Der Mann hat feinen Chrgeig, hat ben Ruhm, um biefe Flamme zu lofchen, die Frau hat nichts als ihre Liebe, Die fie in einen engen Kreis von Bflichten bannt. Sieh Deine Mutter! Wie einfach hat fie neben mir gelebt, und ftill und finnig geftrebt, mir eine Behülfin zu fein. - Das ift bas hochfte, wohin es eine Frau zu bringen vermag, wenn fie bie Wefährtin eines Dannes wird, ben fie liebt und achtet, und bem fie barum gern sich geistig unterordnet, weil sie sein überwiegendes Urtheil anerkennt. Du mußt einem folden Glüde ent= fagen, mein Rind; benn Du haft zu viel Berftand, um je fo befcheiben auftreten gu fonnen. Der Dann, gu bein Du hinaufbliden tonnteft, mußte erft geboren werden."

"Ich verehre Dich, mein Bater, wie man nächst Gott einen Sterblichen verehren kann; und soll ich glauben, baß Du der einzige Mann auf dieser Erde seiest, der solche

Anerfennung verdient?"

"Du bift mein Kind," sagte Neder herzlich, "und bas stellt unsere Beziehung zu einander fest. Ich bin in gewissem Sinne Du und Du bist ich. Wir sind gegenseitig stofz auf einander, und was Dich trifft, berührt mich noch empfindlicher, als ob es mich selbst beträfe. Mit Mann

und Weib ist das ein Anderes. Sie sollen sich erst an einander passen, und lernen mit einander umzugehen. Dazu bedarf es der Selbstverleugnung von Seiten der Frau. Du aber kannst Deiner Natur keinen Zwang anlegen, sie spricht zu gewaltig und muß herrschen, die die Jahre Dich Mäßigung lehren. — Du bist überdem zu begabt, um Deine Talente auf den kleinen Kreis häuslicher Pslichten beschränken zu können, Du mußt Dich Ideen hingeben, und Dein Hers für das Glück von Millionen erwärmen. In diesem weiten Gesichtstreise liegt für Dich das Glück, das Du ersehnst. Heiße Deine Empsindungen schweigen und setze an ihre Stelle den Ruhm!"

Germaine gitterte. Sie legte die Hand auf das Berg und ein Schmindel brohte ihr die Befinnung zu rauben.

"Und Du glaubst, daß ich hinreichende Begabung besitze, um mir in der Welt einen Namen zu erwerben?"

fragte fie erwartungsvoll.

"Ich glaube es nicht nur, ich bin bavon überzeugt, meine Tochter. Keine Frau Frankreichs hat jemals so viele Kenntnisse und so große Bildung besessessen, wie Du. Lege diese kindischen Arbeiten bei Seite, übe Deine Kräfte an etwas Ernstem, setze Deine Briese über Rousseau sort und übergieb sie, wenn sie vollendet sind, der Deffentlichkeit, und der Erfolg wird Dich über Dich selbs besessen. Ganz Frankreich wird den Namen der Verfasserin

mit Bewunderung nennen, und die Parifer Gefellschaft

Dich mit Lob überhäufen."

"Wenn es möglich wäre, daß ich mir auf diese Art Anerkennung verschaffen könnte!" rief sie mit leuchtenden Augen; "daß man mich bewunderte und suchte, wie man Dich sucht! Ach! Ich sühle wohl, wie lockend der Gedanke für mich ist!"

"Berlasse Dich auf mein Urtheil! — Ueberdem ist es meine Absicht, Dir jetzt ein Etablissement in Baris zu suchen. So ungern ich mich von Dir trenne, so muß ich boch, wie andere Bäter, an Dir hanteln, und Dir einen eigenen Namen und eine Stellung in der Gesellschaft sichern. Da Du aber mein einziges Kind dist, so ist mir die Schwäcke wohl zu verzeihen, daß ich Dich in meiner Nähe zu behalten wünsche, dies ist noch die einzige Schwierigkeit, welche sich einer sonst in jedem Bezug passenden Partie in den Weg stellt."

"Mit wem?" rief Germaine erglühend.

"Mit bem schwedischen Gesandten, Baron von Staël. Er ist Protestant, wir sind baber in Bezug auf die Religion aller Einwendungen der Kirche überhoben, seine Stellung sichert Dir den Zutritt in die erste Gesellschaft und selbst der Hof muß Dich empfangen, mag Dein Bater in Ungnade fallen ober nicht; herr von Staël ist ein schöner, stattlicher Mann, wenn auch nicht jung, und wird

Dir fonft alle Freiheit gonnen, nur im Bunfte bes Reprafentirens mußt Du Dich ber ftrengen Sofetiquette fügen. Er ift nicht reich, barum wünschte er biefe Bartie, und ba ich beforgte, fein Ronig mochte ihn gurudberufen und mein Rind in ben Balbern Standinaviens begraben, fo ftellte ich die Bedingung, daß er eine schriftliche Buficherung erhalten muffe, auf feinem Befandtichaftspoften zu bleiben, fo lange er lebe. Er hat fich nun an Marie Antoinette gewandt, und die Ronigin, welche nicht minder gern Beirathen stiftet, wie andere Frauen, hat sich felbst an den König von Schweben für ihn gewandt. — Sobald beffen Antwort eintrifft, ftelle ich Dir ben Baron von Stael vor und Du magft bann felbft entscheiben, ob Du feine Sand annehmen willft." - Reder entfernte fich nach biefen Worten und ließ feine Tochter finnend über alles Gehörte zurück.

# Fünftes Capitel.

#### Das Diner in ber Afabemie.

Der Bring von Beauveau gab ben Mitgliedern ber Afademie ein glanzendes Fest und lud auch Berrn Reder bagu ein. Gelten nur befuchte biefer jett großere Befell= schaften, fcon weil die Kranklichkeit seiner Gattin es ihr unmöglich machte, ihn begleiten zu können; Diesmal jedoch wollte fie eine Ausnahme machen und trug felbft barauf an, die Ginladung für fich und ihre Tochter anzunehmen.

Germaine war augerft froh über tiefen Entichlug ihrer Mutter; benn fie hoffte in einem Rreife ber ansgezeichnetsten Dlanner Frankreichs Die glanzenofte Unterhal= tung zu finden. Erwartungsvoll fah fie daher bem be-

ftimmten Tage entgegen.

Sie hatte feit jenem Befprache mit ihrem Bater ihre Morgenstunden mit großem Ernfte ihren literarischen Arbeiten gewidmet. So schwer es ihr auch fiel, den liebsten Wünschen ihres Herzens zu entsagen, so fühlte sie doch die Nothwendigkeit, dem Nathe ihres Vaters zu folgen, denn wer sagte ihr, daß sie sich in der scheinbaren Neigung Montmorench's nicht täusche, wie sie sich früher schon in Narbonne getäuscht? — Wer sagte ihr, daß es in seiner Macht stehe, herz und Hand nach Neigung verschenken zu können.

Ihr Beisammensein mit ihm entsodte ihr manchen schweren Seuszer. Sie durfte ihm nicht sagen, wie sehr sie sich zu ihm hingezogen fühlte, noch ihm gestatten, in ihren Augen zu lesen, wie sehr er ihr gesiel! — Das machte

fie in feiner Wegenwart befangen.

Sein ungleiches Betragen verstärfte noch biese Unsicherheit. Begegnete er ihr heute mit ber Zärtlichkeit eines Brubers, so war er bas nächste Mal gestissentlich kalt, als sei ihm Absicht, ben zurückgelassenen Einbruck zu vernichten. Diese Unsicherheit in ihren Beziehungen war so peinlich als unerträglich und sie wünschte um jeden Preis eine Entscheidung herbei.

Ihre schönen, geistvollen Aufsätze über ben Charakter und die Schriften Roussen's rückten nun täglich ihrem Abschlusse zu, und erwartungsvoll sah sie dem Augenblicke entsgegen, wo sie sie der Deffentlichkeit übergeben würde.

Oftmals vertiefte fie fich fo völlig in diefe Beschäfti=

gung, daß sie ben Berlauf der Stunden darüber vergaß, und auch heute, wo das Fest in der Afabemie statt sinden sollte, war ihr dies begegnet. Böllig angesseibet trat Masdame Necker zu ihr in das Zimmer, bevor sie noch an ihre Toilette gedacht. Entsetzt sprang sie auf, als sie die umswölkte Stirn ihrer Mutter sah und entsloh aus dem Zimmer.

Ropfschüttelnd folgte Madame Neder ihr mit lang=

famen Schritten nach.

Als sie in das Gemach ihrer Tochter trat, sand sie beren Zose schon eifrig um sie beschäftigt. Nothe Schleifen wurden in das schwarze Haar gestedt, ein grünes Aleid mit goldenen Franzen dazu angelegt, und die colossale Gestalt und die braune Gesichtsfarbe traten in dieser Aleidung so unangenehm hervor, daß die eigene Mutter fast entsetz zurück suhr, als sie jetzt ihr Bild neben dem ihrer Tochter in dem großen Toilettenspiegel erblickte.

"Du kannst Dich in diesem Anzuge nicht zeigen, Germaine," fagte fie. "Das Kleib fteht Dir durchaus nicht."

"Laß es nur," erwiederte diese leicht hin. "Hubsch bin ich ja doch nie, und ich möchte nicht gern, daß mein Bater auf mich wartete."

"Er wird es weit lieber thun, als seine Tochter dem Gespotte der Gesellschaft aussetzen, welche ohnehin genug an der Familie Neder zu tadeln weiß," versetzte ihre Mutter verstimmt. "Jett barfit Du um fo weniger solche Blößen geben, ba Du vielleicht nächstens in ber Gesellschaft einen Plat auszufüllen hast, wo eine solche Nachrebe Dir schaben könnte."

"Freilich! Wenn man nach folden Neinigkeiten, nach ber Farbe einer Banbschleife, ober einem Hute beurtheilt wird, dann werde ich häusig Anstoß geben; benn ich bin nicht geschaffen, mich mit solden Dingen zu beschäftigen," sagte Germaine gereizt.

Madame Neder-schwieg, um in Gegenwart ihrer Leute diese Unterhaltung nicht fortzuführen. Als fie in den Wagen stiegen sagte fie:

"Ich bin Dir noch eine Antwort schuldig, Germaine. Nimm die Lehre an von Deiner Mutter, jetzt, wo sie Dir noch fruchten kann, keine Sache für so klein zu halten, daß nicht das Glids oder Unglid Deines Ledens daraus hervorzgehen könnte. Eine Eigenthümlichkeit ist es auch, daß wir die Liebe der Nämmer selten durch große Eigenschaften gewinnen, sondern durch die kleinen Dinge, mit denen wir Auge bestechen. Diese Wahrheit mag Dir unangenehm klingen, aber erprobe sie nur, um Dich von ihrer Richtigsteit zu überzeugen."

Germaine schwieg, wie immer, wenn ihre Mutter von Liebe sprach, weil sie fich bann stets empfindlich

getroffen fand und ein Gefühl bes Neibes in ihrem Bergen

rege mard, bas fie peinigte.

Alls sie in die Gesellschaft traten, waren schon alle Gäste versammelt. Der eigenthümliche Contrast zwischen Mutter und Tochter siel heute Allen besonders auf. Masdame Necker sah noch blässer aus, als gewöhnlich. — Sie trug ein Carmoisinsleit, — ihre Lieblingssarbe, — und ihr blondes Haar war sast der Antike ähnlich toupetartig fristrt, ein Kopsput, den man a la Minerva nannte und den sie, weil ihr der hohe Thurmban der Haare nicht gesiel, in Wode brachte. Ihre zarte, schlanke Gestalt, ihre weiße, kast durchsichtige Haut, ließ sie, trothem daß sie ihr vierzigstes Jahr zurückgelegt hatte, immer noch sehr jusgendlich erscheinen. —

Germaine bagegen hielt man für weit älter, als fie war. — Obgleich bas weiße Kleid und ber einfache grünc Kranz in ihrem dunkeln Haar, womit fie fich hatte schmüden müffen, eine für sie vortheilhafte Toilette war, und sie von älteren Frauen unterschied, so machte sie boch keinen angenehmen Eindruck und was ihr vor Allem fehlte, war die äußere Ruhe, welche das Wesen einer vornehmen Dame

bezeichnet. -

Gewiß würde fie biefen Mangel am empfindlichten gefühlt haben, wenn fie fich seiner bewußt gewesen ware; boch hat Niemand ein klares Bilb von seiner eigenen Er-

scheinung und mißt den Einbruck, welchen er hervorbringt,

nach ben richtigen Urfachen ab.

Trot ihres überlegenen Geistes, der sie innerlich weit über die meisten Menschen erhob, trat sie stets ohne jene Würde auf, welche das Selbstbewußtsein gewöhnlich versleiht. Die Ursache davon sag vielleicht in dem Umstande, daß sie nicht leicht eine Unterhaltung zu beginnen wußte, und unbedeutenden Leuten gegenüber leicht einsilbig blieb, und nur wenn eine Idee sie anregte, wie belebt in einen Strom der glühendsten Beredtsamseit ausbrach, vor der Jeder gern zurück trat.

Reder pflegte barum auch stets von ihr zu fagen:

"Ma fille a besoin d'un premier mot."

Es waren verschiedene Damen vom hofe gegenwär= tig, benen Madame Neder in der Gile ihre Tochter vor=

ftellte; bann ging man zur Tafel.

Germaine hatte das Glüd, ihren Plat neben zwei Herren zu erhalten, die ihr fehr angenehm waren; Herrn von Narbonne und Herrn von Condorcet. Dagegen vermifte sie den Bicomte von Montmorench und wagte doch nicht, so oft die Frage ihr auf den Lippen schwebte, sich zu erkundigen, was ihn abhielt.

Die allgemeine Unterhaltung brehte sich balb um bie gewöhnlichen Themata, die Finanzen, den Getreidemangel, den Minister Calonne und seine golbenen Bersprechungen, ben Ankauf von Saint Cloud für die Königin Marie An-

toinette und beren machfende Unpopularität.

"Laffen Sie uns heute nicht von Politik sprechen, Mademoiselle Neder," warf Narbonne bazwischen; "ich bin viel zu heiterer Laune, um Ihnen etwas Bernfinftiges erwiedern zu können."

"Und ich bin viel zu ernst, um etwas Unvernünstiges zu sagen," erwiederte Germaine. "Wir wollen also lieber

gang fcweigen."

"Ich bin es gufrieden, wenn Condorcet uns hubiche Geschichten ergablen will, worüber wir beibe lachen konnen."

"Ein wenig Grauen möchte ich Ihnen lieber erregen, burch allerlei Sput- und Geistergeschichten von Caglioftro und ben Rosenkreuzern. Sie muffen mir aber vorher versprechen, mit gutem Glauben zuzuhören."

"Ich mache mich zu nichts anheischig," rief Germaine.

"Meine Freiheit muß ich vor Allem behaupten."

"Das ift auch mein Glaubensbekenntniß," sagte Conborcet. "Fräulein Neder und ich sind wahrhaft würdig, bem großen Washington zur Seite zu stehen."

"Apropos!" fagte Narbonne, "wo ift unfer jugendlicher Freiheitsschwarmer? Barum ift unfer Montmo-

rench nicht hier."

"Er hat plötzlich zu seiner alten Großmutter auf das Land gehen müssen. Es waren der alten Dame allerlei 1869, II. Frau von Stakt. II.

Gerüchte über ihn zugekommen, welche sie besorgt machen, er möge die Grundsätze eines Montmorench verleugnen,
— ein Familienrath wurde berufen und er wird vielleicht

jett gerade gerichtet."

"Es geht in dieser Welt nicht anders, man muß mit dem Strome schwinnen," erwiederte Narbonne leicht. "Man hat schon lange eine passende Partie für ihn im Sinne gehabt, doch konnte man ihn bis jetzt nicht überreben, das Mädchen nur einmal zu sehen. Auch ist das am Ende weniger nöthig, wenn er nur überhaupt einwilligen will, sie zu heirathen."

"Die Großmutter wird ihm dies Ja jetzt schon abgewinnen," sagte Condorcet lachend. "Wie viel großmütterliche Thränen über eine weich geschaffene Männerseele vermögen, das glaubt Niemand, der es nicht an sich er-

fahren."

"Ich bin ber Ansicht, daß Thränen noch mehr Birtung üben, wenn bie Augen, bie sie weinen, nicht gar zu

alt find," fagte Narbonne icherzend.

"Sie können sicherlich nicht weinen," sagte Condorcet zu seiner Nachbarin, welche in Gedanken vertieft dagesessen hatte; "die Glut Ihrer Augen wird die unter den Wimpern hervorquellenden Thränen versiegen lassen."

"Sie irren, herr von Condorcet. — Mich packt der Schmerz gleich so heftig, daß ich Ströme weine, und Ihnen

ein Flafchchen Thränenwaffer fammeln tann, wenn Sie es munfchen."

"Dann mußte ich auch ben Schnierz für Sie wilnschen, ber fie hervorbrächte, und ba fei Gott für!" rief

Condorcet abwehrend.

"Bitte, sehen Sie Cazotte an!" rief Narbonne dazwischen, auf einen bleichen jungen Mann deutend, der in einiger Entsernung von ihnen saß. "Er wird immer bleicher und verdreht die Augen, als ob er Bisionen hätte."

"Warum hat man ihn auch eingeladen," fagte Con-

borcet fopfichüttelnb.

"Bielleicht ift er ungebeten gekommen. Man weiß ja, wie er ist."

"Rennen Sie ihn?" fragte Germaine.

"Freilich!" erwiederte Narbonne. "Es ift ein beliebter Journalist, der aber in letter Zeit durch die Schriften Saint Martin's und die Illuminaten den Kopf verloren hat. Er soll mitunter Anfälle von Wahnstinn haben, in denen er den Leuten die Zufunft vorher sagt."

"Warum wollen Gie die Gabe ber Prophezeiung

Bahnfinn nennen?" fragte Germaine.

"Weil ich nicht glaube, baß es uns gegeben ift, bie tommenben Zeiten vorher zu sehen," erwiederte Narbonne.

"Ich möchte ihn gern einmal prophezeien hören!" rief Germaine erregt.

"Wenn bas ift, so will ich versuchen, ob ber Geist ihn bewegt, uns bie Zufunft zu enthüllen," sagte Conborcet und stand auf, um ben seltsamen Gaft anzureben.

"Sie sind so ernst, Herr Cazotte!" begann er. "Sie nehmen nicht Theil an dem Gespräch. — Darf ich Ihr Glas füllen und das meinige zugleich auf Ihr Wohlsein leeren?"

"Ich banke Ihnen," erwiederte der Angeredete traurig und verneinend bas Haupt bewegend.

"Bie, find Sie so verstimmt, daß nichts Sie bewegen kann, an der allgemeinen Heiterkeit Theil zu nehmen?" fragte Condorcet weiter.

Ein Schauber lief über die Glieber Cazotte's und das Gesicht abwendend, flüsterte er: "Armer Condorcet! Es schmedt bitter, nicht wahr?"

"Sie reben von mir?" rief dieser. "Doch verstehe ich nicht, worauf Ihre Worte hindeuten. Was ist bitter?

— Ich bitte Sie, lassen Sie es mich erfahren?"

"Das Gift!" flüsterte Cazotte.

"Aber welches Gift."

"Das Sie nehmen werben, um nicht unter bem Beile

bes Benfere gu fallen."

Condorcet erbleichte. Er lächelte, aber mit Lippen, aus benen alles Blut entwichen war. Germaine, welche

ein aufmerksames Dhr geliehen, ergriff ben Arm Narbon-

ne's und hielt ihn frampfhaft feft.

"Sie geben mir ben Tob bes Sokrates," fagte er bann mit erzwungener Fassung; "nennen aber nicht bie Ursache. Ich kann nicht, wie er, bie falschen Götter stürzen, noch ben einigen Gott verklinden."

"Die Wahrheit ist der einige Gott, die Lügen find

Die Boten," rief Cagotte, wie abwesenden Beiftes.

"Ah! Dann wohlan. Der Sieg ber Bahrheit, meine herren! Darauf leere ich mein Glas bis auf die Reige."

"Sie lachen," sagte Cazotte, sein haupt migbilligend wiegend. "Armer Condorcet! Sie werden nicht lange

mehr fo lachen!"

"Die Sache wird sehr ernst in Ihrem Munde," verssetzte Condorcet mit erzwungenem Humor. "Wollen Sie mich denn aber ganz allein für den Sieg der Wahrheit sterben lassen? — Das wäre doch fast zu grausam."

"Es wird Ihnen leiber nicht an Gefährten fehlen," sagte Cazotte mit einem tiesen Scuszer. "Ihr Tischnachsbar, Herr Chamsort, ist nicht geneigt, ben bitteren Trank mit Ihnen zu theilen; boch will er eben so wenig unter bem Beile bes Henkers fallen, er öffnet sich also die Abern und verblutet langsam. — Sie, Monsieur Bailh, und Sie, Malesherbes und Roucher, hoffen bis zum letzten Mo-

mente, daß man Sie freifprechen werde; felbst als man Sie zum Schaffot hinführt, können Sie immer noch nicht glauben, daß Ihr letzter Augenblick gekommen sei."

Die ganze Gesellichaft begann jest ein ausmerksames Ohr zu leihen. Germaine zitterte vor Entseten und Auf-

regung. -

"Was wird mein Schickfal sein," fragte sie leise; doch schien Cazotte wunderbarer Weise ihre Worte vernommen zu haben, denn sein Auge richtete sich alsokald zu ihr hinsüber und je länger es auf ihr ruhete, je freundlicher wurde der Ausdruck seines Gesichtes.

"Sie sind gerettet!" sagte er endlich freudig und ein tieser Seuszer hob seine Brust. "Sie retten das Leben zweier Ihrer Freunde, dasur wird Ihnen das eigene er=

halten."

"Und die Namen berer die ich rette;" rief sie in fie=

berhafter Aufregung.

"Es sind die Herren von Narbonne und von Mont= morench, die beide nicht um Sie verdienen, daß Sie das Leben für sie wagen, damit ihnen der Tod von Henkers Hand ersvart werde."

"Er ist nicht fehr für mich eingenommen, bas muß ich bekennen!" rief Narbonne lachenb; boch sah man ihm zugleich an, wie wenig sein Herz von dieser Heiterkeit wußte. "Um Ihre Freundschaft werde ich mich aber von jetzt an dop-

pelt bemuhen, Mademoiselle Neder, seit ich weiß, welch ein Breis barauf steht. Sie könnten mich ben geringsten Fehler gang leicht mit meinem Ropfe bugen laffen."

"Nicht auch mit Ihrem Bergen?" fragte fie.

"Das haben Gie längst vernichtet."

"Sterben muffen wir aber boch Alle. Burbe er uns

nicht fagen, wie, wo und wann?"

"Das Bie ift am Ende gleichviel," erwiederte Narbonne, "das Bann könnte uns ben Genuß der Zeit verkümmern; aber das Bo kann unser Glud nicht beeintrachtigen. Fragen wir also nach dem Bo."

Cazotte, beffen Auge immer noch in bie Richtung blickte, fah hierauf beibe eine Weile finnend an, bann flu-

fterte er leife vor fich bin:

"Nicht auf frangösischem Boben. — Narbonne ftirbt

in Torgau und Dabemoifelle Reder in Genf."

Beide sahen fich überrascht an. "Torgau!" sagte Germaine. "Ich möchte wissen, wo das ist! Warum in aller Welt gehen Sie nach einem solchen Orte?"

"Ja, wenn ich bas wüßte," erwiederte Narbonne achselgudend, "dann würde ich es vielleicht nicht thun."

Beibe lachten.

Indessen hatte sich die ganze Gesellschaft erhoben, um zu hören, was vorging. Die herzogin von Grammont trat zu Cazotte hin und sagte:

"Ich bitte Sie, Herr Cazotte, mir auch eine fo schöne That zu prophezeien, wie Fraulein Neder. Es ware mir sehr angenehm zu hören, daß einer dieser Herren mir einst fein Leben danken sollte."

Cazotte sah die schöne Frau einen Augenblick mit

großen Augen an, bann fagte er:

"Ihnen, Frau Herzogin, habe ich nur zu melden, daß Sie, mit vielen andern Damen, auf einem Karren, die Hände auf dem Rücken fest gebunden, nach dem Richtplatze wandern werden."

"Und Fraulein Neder wird mich nicht begleiten?"

fragte fie lachend.

"Sie wird Sie nicht begleiten," erwiederte er, während seine Miene noch trauriger ward und seine blauen Augen sich mit Thränen füllten. "Sie wird fern sein. Ihr Herz wird leiden, sie wird Linderung suchen, und das, wodurch sie sie erhält, bereitet ihr ein frühes Grab."

"Sie verfahren mit mir zu graufam, Herr Cazotte," begann die Herzogin wieder. "Die Aussicht auf den Kar= ren ist nicht reizend. Wenn ich nur wenigstens eine ange=

nehme Befellschaft auf bem Wege hatte!"

"Einen Beichtvater erhalten Sie boch sicherlich, Ma= bame," rief Condorcet scherzend, "und ba Sie nun so lange vorher auf diese Spaziersahrt vorbereitet sind, so würde ich mir zu rechter Zeit einen recht liebenswürdigen Abbe außwählen. Wenn ber Cardinal Rohan bis bahin freigefprochen wäre, könnten Sie auf ihn rechnen, er liebt nicht
nur galante, sondern auch andere Abenteuer und Beibes
vereint würde seine Wänsche krönen. Ebenso benkt aber
ber liebenswürdige Tallehrand, der gewiß die kleine Reise
von Autun hierher nicht schenen würde, um Ihnen den groken Dienst zu erweisen. Wie bald müssen wir ihn verschreiben, Herr Cazotte?" wandte er sich fragend an diesen.

"Es ist unnöthig," lautete die Antwort. "Der letzte Hingerichtete, den ein Geistlicher geleiten wird," — er stockte einen Augenblick, als ob das Wort nicht über seine Lippen wollte — "ist Louis Capet, König von Frankreich!"

Alle Tischgäste erhoben sich, so wie diese fürchterlichen Borte gesprochen waren, zugleich von der Tafel, und blidten entsetzt auf den fürchterlichen Bropheten, der, vor seinem eigenen Ausspruche erbebend, aus dem Saale entssliehen wollte. Aber die Herzogin von Grammont hielt ibn zurud.

"Da Sie mir ein so schönes Loos zugedacht, mein Herr," sagte sie spöttisch, "so möchte ich doch auch noch gern ersfahren, wie Sie denn eigentlich für sich selbst gesorgt. Ist es Ihre Absicht, mein Schicksal zu theilen, ziehen Sie es vor, Gift zu nehmen, wie Herr Condorcet, oder wird die Hand irgend eines schönen Frauleins Ihre Rande lösen, wie Sie es den Herren von Narbonng und ben December

Bayerildhe Staatsbibliothel Mündhen rench zugesagt. Ich bitte, lassen Sie mich Ihr Schickal auch noch kennen, damit ich weiß, wie, wo und wann wir uns vielleicht noch wieder sehen."

Cazotte maß die schöne Frau mit dusterem Auge vom Scheitel bis zur Zehe und fenfte bann fein Haupt, mit bumpfer Stimme, wie sinnend, in sich hinein sprechend:

"Während ber Belagerung von Jerufalem ging ein Mann fieben Tage nach einander auf ben Mauern umber

und rief mit schauerlichem Tone:

"Wehe mir felbft!

"Darauf traf ihn ein großer Stein, aus einer Burfmaschine bes Feindes auf ihn geschleubert, und zerriß ihn in Studen!"

Nachdem er diese Worte zu der Herzogin gesprochen, verbeugte er sich vor ihr und verschwand aus dem Zimmer.

Niemand hielt ihn zurud. Gine unheimlich ernfte Stimmung hatte fich ber gangen Gefellschaft bemächtigt und Jeber eilte, fich zu entfernen, ohne weiter von feinen Bekannten Notig zu nehmen.

## Sechstes Capitel.

### Die junge Gefandtin.

Der schwedische Gefandte, Baron von Stael, empfing heute zum ersten Male in feinem neu eingerichteten

Hotel.

Die weiten Räume strahlten von tausend Kerzen, die schönsten Pflanzen aus allen Zonen verwandelten die Vorzimmer in Gärten, und tränkten die Atmosphäre mit den Wohlgerüchen der Tropenländer. Reich galonnirte Diener flogen umher, und besetzten den Fuß der großen Treppe, um hier die Gäste zu empfangen und ihre Namen weiter zu rufen.

In einem ber Sale fah man Inftrumente aufgestellt und alle Borbereitungen zu einem Concerte getroffen. Mabemoifelle Saint huberti, die erste Sangerin ber großen Oper, wollte die Gesellschaft mit einigen Arien

aus ber Oper Dibo unterhalten, die sie besonders geschmackvoll vortrug. Die Dame des Hauses hatte diese Wahl selbst getrossen; denn das Schicksal der unglücklichen Königin von Carthago flöste ihr stets das innigste Mitsleid ein. Einen bewunderten Helden zu lieben, erschien ihr als ein so großes Glück, daß einen solchen Verlust nicht zu überleben ihr völlig verständlich vorkam.

Jett waren alle Borbereitungen zu bem Feste vollenbet, und langsamen Schrittes wandelte ber Herr bes Hauses mit bufferer Miene durch die noch leeren Räume.

"Ift meine Gemahlin angekleibet?" fragte er ben

eintretenden Diener.

"Ich werbe nachfragen, herr Baron!" erwiederte biefer und wandte fich um, bas Zimmer zu verlaffen.

"Ersuchen Sie die gnädige Frau in meinem Namen, sobald ihre Toilette vollendet ist, sich hierher zu bemühen," rief er ihm nach; "die Gäste könnten mit jeder Minute erscheinen."

Kurz barauf eilte eine junge Frau burch bie lange Reihe ber Prunkgemächer auf ihn zu. Sie war in hellblauem Sammet gekleibet, und trug auf ihrem rabenschwarzen Haare, bas in biden Loden auf ben Naden herabsiel,\* ein

<sup>\*</sup> Portrait inédit de Madame de Staël par un homme de lettres.

carmoisinfarbenes Gewinde in turbanartiger Form; den Hals, so wie die vollendet schön gesormten Arme zierte ein Schmuck von echten Berlen. — Trotz dieser sehr geschmackvollen und kostbaren Kleidung und trotz der Reize, welche die Jugend verleiht, verursachte die Erscheinung der jungen Frau keinen angenehmen Eindruck. — Ihr etwas colosialer Knochendan, ihr aufgeworsener Mund und ihre großen Züge, verliehen ihrem Aengern einen Stempel der Gewähnlichkeit, welcher erst dann verschwand, wenn man dem Strahle dieses herrlichen Auges begegnete und die Worte dieses beredten Mundes vernahm.

Der Bang bes Menschen entspricht seinem Charafter;

benn er ift ein Ausbrud feines Wefens.

Haftig, mit etwas zu weit gemessenen Schritten, eilte sie jetzt burch die lange Zimmerreihe auf ihren Gemahl zu, der, die Hände auf den Rüden gelegt, ihr Näherkommen erwartete. Als sie ihm schon ziemlich nahe war, blieb sie plötzlich stehen, als besinne sie sich auf etwas, nahm darauf eine steisere Haltung an und gemessener ihm entgegentretend und sich leicht verneigend, sagte sie:

"Sie feben, ich bin bereit, mein Berr!"

Die Miene ihres Gatten hatte fid bei ihrem Nahen nicht verändert, fie behielt benfelben talten Ausbruck bei, bem fich nur noch ein Schatten von Migmuth beigesellte.

"Ihre Bandschuhe?" fagte er, fie musternd.

Sie blidte überrascht auf ihre Banbe berab.

"Ach, mon Dieu! bie habe ich vergeffen!" rief fie lachend, doch mit einem Tone, welcher die durch seinen Tadel hervorgerusene Berstimmung verrieth.

"Und 3hr Fächer?"

"Auch ber ift in ber Gile, Sie aufzusuchen, vergeffen worben. Ich werbe mir Beibes fogleich noch holen."

Mit diefen Worten wollte fie fich zurudwenden.

"Ich bitte, nein!" rief ber Gesandte, ihr den Weg vertretend. "Sie dürfen sich nicht bemilhen, Madame. Es würde an mir sein, Ihnen diesen Dienst zu leisten, wenn mich die Pflicht hier nicht fesselte. Erlauben Sie also, daß ich meinen Kammerdiener sende, Ihnen die dersgessenen Gegenstände zu holen. Etienne! Eilen Sie in das Ankleibezimmer der gnädigen Frau und fordern Sie die Handschuhe und den Kächer von der Zose, mit der Bemerkung, daß ich solcher Nachlässigkeit in ihrem Dienste nicht wieder zu begegnen hoffe."

Der Diener eilte, ben Auftrag auszurichten. Inbessen wandte sich ber Baron von Stael wieder an seine junge Gemahlin.

"Ich hoffe, daß Sie der Vorschriften der Etiquette eingebenk sind, Madame, welche ich mich bemüht habe, Ihrem Gedächtnisse einzuprägen, und daß Sie das Cere-

moniell nach bem Grabe bes Ranges ber zu empfangenben Bersonen richtig beobachten werben?" fragte er talt.

"Ich glaube, Ihrer Mittheilungen, in Bezug hierauf, noch völlig eingebent zu fein, mein herr!" verfette fie fanft.

"Sie werben mich berbinben, wenn Sie es zu vermeiben suchen, irgend einen Berftoß zu machen, Mabame," suhr er in bemfelben gemessenen Tone fort. "Ich möchte ungern, daß morgen gang Paris über uns spottete."

"Sie legen großen Werth auf bie Meinung ber Belt, wo es sich um sehr kleine Dinge handelt, mein herr," sagte sie, handschuhe und Fächer aus ben handen bes Dieners entgegen nehmenb.

"Die Formen, welche die Etiquette der vornehmen Gesellschaft zur Pflicht macht, sind für uns Leute von Geburt keine kleinen Dinge, Madame," erwiederte er höhnisch. "Es ist der Brüfstein einer guten Erziehung."

"Die Begriffe erweitern sich zum Glücke schon in bem Punkte," erwiederte sie ohne alle Empsindlichkeit. "Der junge Abel Frankreichs hat es im Kampse für die Colonien bewiesen, daß er nach einem andern Ruhme geizt, als dem, ein vollendeter Hofmann zu fein."

"Bon biesem Schwindel werden die jungen Herren sehr balb zurücksommen, Madame, und sich bann ber

Sporen schämen, welche fie im Rampfe für ein schlechtes Bringip gewonnen haben. Berlassen Sie sich barauf!"

"Sie verzeihen, mein herr, wenn ich Ihrer Borherfagung biesnal lieber nicht Glauben fchenke; benn es wurde mir weh thun, ben endlichen Sieg einer Sache zu bezweifeln, für welche alle meine Bulfe schlagen."

"Dann rathe ich Ihnen, recht viel Zuckerwasser zu trinken, um dieser unweiblichen Empfindungen los zu werden," versetzte er mit kaltem Spotte.

"Sie reben so häufig von weiblich und unweiblich, mein Herr, daß es mir lieb wäre, wenn Sie mir einmal genau erklären wollten, welchen Eigenschaften Sie dies Beiwort eigentlich beilegen. Mitunter, ich gestehe es, bin ich schon auf den seltsamen Gedanken gerathen, daß Sie solchen Naturen das Prädikat der Weiblickkeit zugestehen, über die sich eigentlich gar nichts sagen läßt."

"Sie haben die Sache so ziemlich getroffen, Madame. Bon einer Frau verlangt man weiter nichts, als daß sie hübsch sei und uns zu gefallen strebe."

"Dann hat die Natur uns freilich eine so angenehme als leichte Aufgabe zugemuthet," fagte fie scherzend.

"Angenehm gewiß; ob leicht, ist fraglich; benn es gehören Reize bazu, über welche nicht jebe Frau gebieten tann," sagte er bezüglich.

District Library

Der herr Graf von Artois! hallte es in biesem

Angenblide burch bie Räume.

Monsteur und Madame Neder! rief man zu gleicher Beit, und mahrend ber Gesandte bem königlichen Brinzen entgegenschritt, eilte seine Gattin auf ihre Eltern zu, und warf sich unter überströmenden Thranen an die Brust ihres Baters.

Erbleichend gewahrte Neder biesen Ansbruch bes Schmerzes an seinem geliebten Kinde. — Angstvoll flog sein Blid durch ben sich jest mit Gaften füllenden Saal, ob Jemand ben Borgang bemerkt habe.

"Mein Rind! Meine einzige Tochter!" flufterte er ihr mit bewegter Stimme zu. "Um Deines Baters willen,

faffe Dich! Rimm Dich gufammen!"

Sie richtete fich auf.

Da traf ihr Blick ben Strahl eines Auges, das leuchtend, wie die ewige Sonne, so rein in das ihrige blickte, und die stumme Sprache der Theilnahme redete, welche ihr Herz in seiner innersten Tiefe auf das Freudigste erbeben machte. Geburt und Schönheit sind die höchsten Güter nicht, jubelte eine Stimme in ihrer Brust und ihre Thränen verstegten. — Sie sah in das Angesicht ihres Baters hinauf und lächelte.

Der Bicomte von Montmorench trat jest an fie

heran und flüfterte ihr zu:

1859. II. Frau von Stael, II.

7

"Eilen Sie! Die Herzogin von Polignac wird so eben gemelbet. Sie mussen fie an der Thüre empfangen!"

Sie trodnete bas Auge und folgte bem Binte.

"Ich danke Ihnen!" sagte Neder und seufzte hoch auf. Der Abend schwand schnell und doch auch wieder langsam in Ausübung der noch ungewohnten Pflichten. Mitunter verrieth eine Wiene den anwesenden Freunden die große Neigung ihrer jungen Wirthin, mit ihnen zu plaudern; — doch durfte sie dem Berlangen nicht nachzgeben.

Der Bicomte von Montmorench entfernte fich nie so weit von ihr, um fle nicht, so oft eine Zerstreuung sie anwandelte, durch ein Wort, oder auch nur einen Blick auf ihrem Posten festzuhalten, und diese kleinen Zeichen des Beifalls und der Ermunterung sohnten sie mit den ihr so unnütz scheinenden conventionellen Phrasen aus.

Beim Abschiede flüsterte ihr Neder zu, wie sehr sie

ihn zufrieden gestellt. Sie sab ihn mit schmerzlichem Lächeln an und seufzte.

Er verftand biefe ftumme Erwiederung.

"Es wird vielleicht bas Beste für sie fein, baß wir sie jett bie Bahn ber Deffentlichkeit betreten laffen," fagte er beim Nachhausefahren zu seiner Gattin.

"Das war stets meine Ansicht," erwiederte Da=

dame Neder.

"Ich hoffte, daß der Glanz ihrer Stellung fie blenden und ihr leidenschaftliches Gemüth beruhigen würde; aber dem ist nicht so. Woran ihr Herz keinen Theil hat, das läßt sie kalt. Arme Germaine! Sie hat zu viel Verstand für eine Frau!"

"Und zu viel Berg für einen Mann!" fagte Mabame

Reder fchergenb.

3hr Gatte lachte.

"Doch ist sie mir so febr abnlich, wird behauptet."

"Mag fein! Denn was man bei Euch Tugend nennt, wird an uns Lafter."

"Weil Ihr bestimmt seib, bie Schwäche zu reprä-

fentiren."

"Eine Aufgabe, die ich jest genfigend löfe," verfeste fie fchergend, auf ihre Krantlichfeit anfpielend.

# Siebentes Capitel.

#### Die berühmte Frau.

Bahlreiche Bücherläben, in benen alle neuen Flugsichriften vorräthig waren, zogen sich längs bem Balais Royal hin; bei biesen blieben die Borübergehenden stehen, sahen die Titel der neuen Werke an, und erstanden die Nummer des Blattes, in welchem ein für sie besonderst interessanter Aufsat enthalten war. Schon zeigte sich die allgemeine Theilnahme für jedes gebruckte Wort, und schon waren diese Alleen eine Bibliothek der Leidenschaften geworden.

Graf Louis von Narbonne trat eines Morgens aus einem dieser Locale, mit einem zusammen gesalteten Blatte in seiner Hand und begab sich bamit in bas Hotel bes schwebischen Gesandten.

Es war noch früh, boch burfte er, als Freund bes

Haufes, unangemelbet erscheinen. — Seit ihrer Berheirathung besaß die Tochter Neder's einen Schreibtisch, sie brauchte jest nicht mehr stehend und wie im Fluge zu arbeiten, denn ihr Bater erschien nur zu bestimmten Tageszeiten bei ihr und auch nur zu solchen Stunden, wo sie

ohnehin nicht mit ber Feber beschäftigt fein burfte.

Als Narbonne eintrat, war sie eifrig mit Schreiben beschäftigt, und da sie der Thüre den Rücken zugewandt hatte, bemerkte sie sein Kommen nicht. Er stellte sich dasher dicht hinter ihren Sit, ohne daß sie ihn hörte und über ihre Achsel blickend, sas er saut aus dem vor ihr aufgeschlagenen Manuscripte: Montmorench, Tragödie in sünf Acten. — Cardinal Richelieu.

Sie schlug rasch bas heft zu, schob es bei Seite und

fah fich um.

"Wie unbescheiben! An dieser That schon erkannte ich Sie," rief sie lebhaft, indem sie aufstand. — "Solche kleine Züge Ihres Charakters beweisen mir wieder aufs Neue, Narboune, wie wenig Sie zum ersten Republikaner taugen. Sie wollen kämpsen, wollen versährte Borurtheile umftürzen; doch gehorchen wollen Sie nicht, in jedem Individuum den Menschen erkennen und ehren, das liegt Ihnen sern, nur ein Blatt am Baume zu sein, sagt Ihnen nicht zu. — Ach! Narboune, wenn ich Ihnen doch die Leibenschaft einhauchen könnte, die das ganze Herz durchglühen

muß, wenn man fich begeistern foll für eine große Sache! - Sie reben bie Sprache, welche bas ausbrudt, mas ich empfinde; boch ift mir babei immer zu Muthe, als mare

Ihre Seele nicht bei bem, mas Sie aussprechen."

"Und biefe ganze Fluth von Borwurfen trifft mich fo früh am Morgen, so gang unvorbereitet, so gang unverbient, - wenn ich mir erlauben barf es zu fagen, - nur weil ich voreilig einen Namen genannt, ber - Ihnen miffällig ift, wie es icheint!" fagte er, fie lachelnd mit feinen iconen Augen meffenb.

Sie errothete. Es ju verbergen, nahm fie einen Seffel und wintte ihm, gleichfalls Blat zu nehmen. -Langfam folgte er ihrem Winte und jog mahrend bem bas in feiner Tafche verborgene Blatt bervor und entfaltete es.

Sie fah feinem Borhaben aufmertfam gu.

"Was bringen Sie uns? Was haben Sie bamit vor?" fragte fie lebhaft, als fie bemertte, bag er mit ben

Augen einer besonderen Stelle nachforschte. -

"Trot meiner vielen Fehler und ber unverzeihlichen Ralte meines Bergens, nehme ich boch einigen Theil an bem Bohl und Wehe meiner Freunde, und um ber Frau Gefandtin bies zu beweisen, bin ich bei grauendem Dor= gen zu ihr geeilt, bamit Sie burch mich zuerft ben Auffat erhalte, welcher ben Briefen über ben Charafter und bie Schriften Rouffeau's gewibmet ift."

"Mein Gott! Was fagt man!" rief fie fast ohnmachtig vor Aufregung und die Farbe mit jeder Secunde

wechfelnb.

"Was sonst, als daß Sie die geistreichste Frau des Jahrhunderts sind, daß es wunderbar ist, in Ihrem Alter mit dieser Sinsicht über einen Mann wie Rousseau zu schreiben, daß Ihr Styl vortressich ist, daß Sie so warm als hinreißend den Charakter des seltsamen Mannes schilsdern, — kurz, daß Sie Alles das sind, was Ihre Freunde stets in Ihnen erkannt haben, nur Eins wirst man Ihnen dabei vor, —" er zögerte sortzusahren.

"Um Gottes willen," rief fie gitternb, "nennen Sie

es - fagen Gie mir, weffen man mich antlagt."

"Daß Sie bem Grafen Louis von Narbonne teine Gerechtigteit wiberfahren lassen und ihm in Ihrem Herzen die Stelle vorenthalten, welche er zu verdienen glaubt."

"Ift es bas?" sagte sie, hoch ausathmend und wie von einer Centnerlaft erleichtert, mahrend sie ihm ihre schöne

Band hinreichte, bie er an feine Lippen brudte.

"Sie nehmen biefe Anklage fehr leicht, wie es scheint?" sagte er vorwurfsvoll, sie mit seinen schönen Augen schelmisch messend, messend,

"Ich weise sie als ungerecht zurud," erwieberte fie heiter, "benn meine Freunbschaft strebt fo boch für Gie,

bag Ihnen erft noch Flügel machfen muffen, bevor Sie ben Höhepunkt erreichen, wohin ich Sie stellen möchte."

"Damit es mir wie Itarus ergehe? — Nein, nein! Die Sonne Ihrer wundervollen Augen hat bereits in einem Grade an mir gezündet, daß ich mich hüten werde, noch anberen Strablen mich zu nähern; denn sonst möchte bald ein Haufen Afche aus mir werden."

.Das wurden die Barifer Damen ber Sonne nicht

verzeihen."

"Baben Sie es nicht Ihnen verzeihen muffen?"

"Weil das Licht aus meinen Augen nichts an Ihnen verzehrt hat. Sie sind nach wie vor der unwiderstehliche Narbonne geblieben."

"Sie spotten meiner," fagte er kleinlaut und fah fie schmachtenb babei an.

"Doch, während wir so schone Zeit verplaubern, hate ten Sie mir den Aufsatz lange vorlesen können," rief sie, mit einem Male wieder zu dem Gegenstande ihrer Besorgnisse übergehend, aus. "Bin ich darin genannt? — Spricht man von mir persönlich? Oder ist nur im Allgemeinen der Berfasserin jener Briefe Erwähnung geschehen?"

Narbonne bewegte mißbilligend sein Haupt. "Oh! Ueber das Unglück, einer berühmten Frau zu Füßen zu liegen!" rief er mit komischem Pathos aus. "Die schönsten Momente raubt sie uns durch die Beschäftigung mit dem Gegenstande ihres Ehrgeizes, zu bem fie keinen von uns Dtannern erheben will!"

"Sie machen mich heute fast ungebulbig, Narbonne," rief die junge Frau unmuthig und fprang auf, um bas Blatt aus feiner Sand zu nehmen. "Glauben Gie benn, baß es eine Rleinigfeit ift, ber Deffentlichkeit Breis gegeben au fein? In jeder Minute feine Bruft mehrlos ben taufend Pfeilen bieten zu muffen, welche bie Bosheit ungeftraft auf mich richten tann? - Sabe ich es nicht an meinem Bater erfahren, wie theuer man biefen Ruhm ertaufen muß? Er ift aber ein Mann. - Das Weib ift leicht verletlich, es hat feine fcutenbe Stellung burch einen fcon erworbenen Namen, es tann fich nicht verfteden bin= ter Thaten, die fein Leumund mehr vernichten barf. Uns rebet nichts bas Wort, als eben unfere Schwäche. Was uns verletlich macht, bas eben macht uns ftart und beifcht für uns die Schonung Gures Befchlechtes. - 3hr aber feid nicht großmüthig, wenn 3hr uns franten wollt. 3hr nehmt bann jebe Waffe, Die fich bietet, und feht Die Bunbe nicht, die Gure Graufamfeit noch taufenbfach für une vergrößert. Ich fühle ichon, wie es mich ichmergen wird, wenn Beglicher nach biefem armen Bergen zielt und felbft mein Bergblut nicht mein Berg mir retten fann."

Sie hatte fich bei biefen Worten in ben Urmftuhl zurückgelehnt und die Augen geschlossen, unter beren Libern bie großen Tropfen langfam über ihre Wangen in ihren

Schoof rannen.

"Aber ist es benn möglich!" rief Narbonne, entsett vor dem Anblide dieser Thränen, die er gleich vielen Männern nicht sehen konnte. "Sie, mit Ihrem klaren Verstande, wollen am Tage Gespenster sehen? — In dem ganzen Aufsate ist auch nicht ein Wort des Tadels enthalten. Nur Lob und zwar das höchste Lob ist Ihnen gespendet. Wenn die Tochter Neder's als Schriftsellerin auftritt, wenn sie in so ernstem Sinne, wie es diese Briese zeigen, die Feder ergreift, so wird sie nicht nur Aufsehen, so muß sie Bewunderung erregen, und das nicht allein in Frankreich, sondern die ganze Welt wird ihr diese zollen. — Ihr Herr Vater mag stolz sein, nicht allein den eigenen Auhm zu genießen, sondern nun auch noch die geistreichste Frau der Erde seine Tochter zu nennen. Das wird seine Wünsche krönen."

Sie hatte sich mährend seiner Rebe aufgerichtet und

ein Lächeln breitete fich jest über ihre Buge.

"Ach! Narbonne! Wie sehr verkennen Sie meinen Bater!" rief sie aus. "Er wahrlich wünschte keinen Ruhm für mich, und wenn er mich ermuthigt hat, mit meiner Arsbeit vor das Publikum zu treten, so geschah es wohl nur, weil — es mir einen Ersat für ein versehltes Glück der Che bieten sollte. Die Frau, die nicht aus Neigung sich

District Congle

vermählt, ist ewig zu beklagen. Ich würde meine Tochter zwingen, ben Mann zu mählen, ben sie liebt.\* — Rur neben dem geliebten Manne ist die Frau an ihrem Platze, nur durch das Auge ihres Helben dars sie Welt erblicken, nur mit ihm geben, nur für ihn handeln ist ihr Beruf, ist ihre Pslicht. Was sie sonzt leiste, so sühlt sie sich allein. Sie kann sir ein Prinzip nicht leben, sie kann sich teiner großen Sache weihen, als durch den Mann, den sie erforen. — Mein Bater konnte seiner Tochter kein solches Glück gewähren; darum hat er sie jett verleitet, den Ruhm zu suchen."

Narbonne manderte leidenschaftlich bewegt auf und ab. — Plötzlich blieb er vor ihr stehen.

"Nur ein Jahr früher hätten wir uns kennen sollen, wie anders ware unser beiderseitiges Loos gefallen, was hatten Sie aus mir gemacht!"

Sie blidte ihn eine Minute lang prüfend an.

"Also nur darum?" rief sie dann lächelnd aus. "So werden Sie denn nichts verlieren, Narbonne, benn was die Freundin Ihnen leisten kann geschieht gewiß. Ich aber möchte Jemand kennen, der aus mir etwas machte!"

"Aus Ihnen!" fragte er verwundert.



<sup>\*</sup> Madame Necker de Saussure.

"Aus mir," wiederholte fie. "Ich will gehoben fein, nicht heben."

Indem öffneten sich die Flügelthilren weit und ber

Diener rief herein: "Der Berr Baron von Stael!"

Gravitätisch schritt ber Gefandte von Schweben in bas Zimmer, verbengte fich talt vor Narbonne und wandte sich bann zu seiner Gattin.

"Man gratulirt mir zu bem Ruhme, welchen fich meine Gemahlin als Schriftstellerin erworben; barf ich

biefe Glüdwünsche annehmen, Mabame."

"Sie durfen es, mein Berr," erwiederte feine Gattin

eben fo formlich.

"Ich hoffe bann wenigstens, daß Ihnen diese Mühe hinreichend belohnt werde," fuhr er mit kaltem Spotte fort. "Treten Sie einmal in die Reihen der arbeitenden Classen, so verdienen Sie, so gut wie Jeder, Ihre Byahlung."

"Die Buchhändler in Frankreich werden mich nicht weniger liberal befolben, wie Sie Ihr König besolbet, mein Herr. Der einzige Unterschied ist nur, daß Sie bort bienen muffen, während ich hier bedient werde."

"Sie ziehen eine sonderbare Barallele. — Indeffen!

man lernt es bei Ihnen, Bieles zu überfeben."

Er grufte eben fo talt, wie bei seinem Eintritt und verschwand.

"Ach Narbonne! welch eine Welt voll Vorurtheile!"

rief Frau von Staol, fo wie fie allein waren. "Wie Jean Jacques Rouffeau finde ich meinen Plat nicht mehr auf biefer Erbe. 3ch weiß nicht, wohin ich gehore. Und jest erft gar nicht mehr, feitbem bie Autorichaft mich brudt. Die Frauen ichelten, bag ich fein will, mas fie alle maren, wenn ihnen Gott Talent verliehen hatte. Bas fie nicht leiften konnen, bas tabeln fie in Anderen; nur weil bie Trauben fauer find.\* Und was bie Manner anbe= trifft, fo find fie gern bereit, ein tleines Talent an einer Frau zu loben, nur muß fie fich nicht auf bie Felber magen, wo fie Gebieter find. Sind wir fo tubn, und neben fie gu ftellen, fo ift es gleich mit ihrer Gunft vorbei. - Ach! Ein fcmeres Schidfal ift es, Frau zu fein. 3ch beflage tief mein eigenes Geschlecht! Berufen von ber Matur, unfer Glud von ben Dannern abhängig zu machen, finden wir in diesen unsere Tyrangen, und, mas schwerer noch zu tragen ift, fie rauben uns, Im unferer Liebe willen, Ruf und Chre. — Ich febe tägla mehr, wie fawer Guch ge= genüber unsere Stellung ift, ind hauptfächlich noch barum ift, weil wir Frauen uns gegenseitig nicht vertreten wollen, weil Jebe gleich ben Stein auf Die Mitfchwester zu werfen bereit ift. Doch genug ber Klagen. — Ich will zu meinem Bater geben und an feiner Bruft mich ausruhen, aus feiner

<sup>\*</sup> Notigen über Frau von Stael.

Liebe neuen Muth zum Leben schöpfen, mich baburch ftahlen, die Dornen nicht zu fühlen, welche unter ben Rosen weiblichen Rubnies verstedt wuchern. — Begleiten Sie

mich zu ihm, Narbonne?"

Sie fanden Neder in sehr aufgeregter Stimmung. herr von Calonne, der damalige Minister von Frankreich, hatte durch seine goldenen Bersprechungen den Hof, so wie das ganze Land in suße Träume gelult, aus denen sie jett

graufam erwedt murben.

Die Notabeln waren einberusen und in seiner Antrittsrede erklärte er, daß er Frankreich unrettbar vorgesunden und er darum nicht gezögert habe, die letzte Planke unter den Füßen zu lodern, weil dann die änsterste Nothwendigkeit, ein Muß, das keinen Ausweg biete, zu Reformen führen werde, gegen welche sonst ein großer Theil der Nation sich noch sträuben würde.

Bis jest habe jeber Minister ben König sowohl, wie bas Bolf getäuscht, selbst Neder nicht ausgenommen; sein Rechenschaftsbericht, welcher eine so hohe Bewunderung erregt, ziele nur darauf hin, durch runde Summen das Auge

zu bestechen. -

Diese Anklage hatte Neder auf bas Empfindlichste betroffen. — Er konnte es nicht ertragen, seinen Charakter auf diese Beise angegriffen zu sehen, und eilte, sich durch eine Gegenschrift zu rechtsertigen. Seine Tochter warnte



ihn, fich bamit nicht zu übereilen; benn vielleicht berufe man ihn gerabe jest an Calonne's Stelle. Doch blieb er

allen Borftellungen unzugänglich.

Ihr eigenes Interesse trat natürlich vor dieser Angelegenheit in den Hintergrund. Sie schwieg darüber, nicht allein weil der Moment es gebot, sondern auch weil sie sich selbst vergaß, so bald sie ihren so sehr geliebten Bater leiden sah. — Bald sollte sie noch schmerzlicher durch seine Berhältnisse berührt werden.

Neder reichte bem Könige ein Memorandum ein, in welchem er die Richtigkeit des Compts rendu nachwies und ließ diese Schrift zu gleicher Zeit durch den Druck veröffentlichen und in ganz Paris verbreiten. Dieser Schritt mißfiel Ludwig XVI. dermaßen, daß er ihn augenblicklich

auf vierzig Meilen von Baris verbannte.

Als diese Rachricht zu seiner Tochter Ohr gelangte, gerieth sie außer sich. — Ihr Jammer erfüllte das ganze Hotel, ihre Leute wußten nicht, wie sie ihr Beistand leisten sollten, sie hatten keine Borstellung von einem Unglück, das diesen rücksichtslosen Schmerz hervorries. Ein Exil war damals noch eine so unerhörte Sache, daß Frau von Stael den Gedanken nicht ertragen konnte, ihren theuren Bater die Strase eines Berbrechers erdulden zu sehen.

So wie fie fich gefaßt, bestellte fie ihren Wagen und begab sich in die Wohnung ihrer Ettern. "Ich gehe mit Dir, mein Bater!" rief fie biefem entgegen. "Deine Toch-

ter theilt Deine Berbannung mit Dir."

Recker sah sie gerührt an. Er wußte, wie sehr sie Paris liebte, wie sehr die Gesellschaft ihr Bedürfniß war, wie schwer es ihr fallen würde, die Freunde zu verlassen, deren täglicher Umgang zu ihrem Leben gehörte. Seine Borstellungen, ihm dies Opfer nicht zu bringen, blieben fruchtlos; sein Einwand, daß ihr Gatte sie vermissen werde, rief nur ein trauriges Lächeln auf ihre Lippen.

"Herr von Stael ist zufrieden, wenn ihm nur das Hotel, in dem wir wohnen, bleibt," erwiederte sie mit leifem Spotte. "Er vermißt mich nicht, sobald ich ihm den Comfort seiner Einrichtung zurück lasse. — Meine Freunde aber werden mir jetzt beweisen können, ob ich ihnen etwas gelte, indem sie mich in der Berbannung aussuchen."

Reder mußte endlich ihrem Bunfche nachgeben und fie eilte nun, ihre Borbereitungen zur Abreife zu treffen.

Am Abend versammelte sich ein kleiner Kreis von Bekannten bei ihr. Heiter verplauberte man die Stunden, und erst als der Augenblic des Abschiedes kam, siel es schwer auf ihr Berz, daß sie nun vielleicht auf lange von ihr schieden. Wehmithig reichte sie Allen ihre Hand und nicke ihnen den Gruß des Abschiedes; denn Worte fand ihr Herz nicht dassit. Jest hatten sie sich entsernt, nur Montmorench war noch zurück geblieben. Unschlissig ftand

er an der Thüre und suchte nach einem passenben Abschiedswort. Stumm und bleich stand die junge Frau ihm gegenüber.

"Germaine!" sagte er leise, "barf ich Sie begleiten?"
"Benn mein Bater Ihnen einen Platz in seinem Wagen geben will," erwiederte sie mit vor Bewegung zitternder Stimme, und senkte ihre Augen zu Boden, die Thränen zu verbergen, welche sie sillten.

"So scheiben wir noch nicht. Auf Wiebersehen also." Sie reichte ihm die hand, welche er ehrfurchtsvoll an

feine Lippen preßte.

Als sich die Thure hinter ihm schloß, trat ste an das Fenster und horchte auf das Rollen seines Wagens. "Er hat sich bewährt," rief eine tröstende Stimme in ihrer Brust und dankbar richtete sie das unmöllte Auge zu den Sternen empor. Lange wanderte sie dann noch in den stillen Räumen umher, und ließ die Erinnerung der verlebten frohen Stunden noch einmal in sich auftauchen, bevor sie sich von einer gewohnten und darum lieb gewordenen Umgebung lossagte.

## Achtes Capitel.

## Meder's zweites Minifterium.

In einem großen, hell erleuchteten Gemache, bessen Fenster in einen Garten hinaussahen, waren mehrere Bersonen um eine große, schlanke, noch jugendlich aussehende Frau versammelt, deren geisterhafte Blässe eine höchst zarte Gesundheit verrieth. Ein nervöses Zuden ihrer Zige und vorzüglich ihres Mundes deutete, wenn sie nicht sprach, ihr Leiden an. Doch war sie immer noch schön zu nennen, troß dem, daß der Tod seinen martigen Finger auf diese Stirne gesent hatte.

Herr Neder war nach Paris zurückgekehrt, um zum zweiten Male die Rettung des Staates zu versuchen, und seine Gattin empfing an diesem Abend die Glückswünsche ihrer Bekannten, welche eilten, ihre Freude über dies Ereignif an den Tag zu legen. Paris, ja ganz

Frankreich jubelte heute mit ihnen, in ber Hoffnung eines

neuen Tages für bas gefuntene Baterland.

Madame Neder lächelte ihren Gatten fremdlich an; benn sie las es in seinem Auge, wie befriedigt er sich fühlte, seine Mission noch nicht geendigt zu wissen. Wer einmal die Macht gekostet, welche ein weites Feld der Thätigkeit dem Manne verleiht, der großen Plänen nachzuleben vermag, wird schwerlich je mit Neigung zu den kleinen Sorgen für den eigenen Herd zurücksehren.

Man hatte um einen großen runden Tisch Platz genommen, den eine große Sammetdecke, geziert mit goldenen Frauzen, bedeckte. Ein silberner, mit zwölf Armen versehener Lenchter sandte sein Licht auf die Umsitzenden. — Die junge Gesandtin von Schweden hatte ihren Platz neben ihrem Bater gewählt, wo sie stets am liebsten weilte. — Ihr glühendes Auge hing an ihm, während er sprach, als wollte sie mehr noch seine Meinung aus seinen Zügen lesen, als sie seinen Worten entnehmen.

Recker war jett ein Mann von fünfundvierzig Jahren, also in der Blüthe seiner Kraft. — Nicht groß von Gestalt, schien er es jedoch zu sein durch den kräftigen Buchs und die aufrechte Saltung seines Ropfes, den er stets dem himmel entgegen trug. Seine hohe, edige Stirne leuchtete von Intelligenz, keine Falte zog sich um seine Augenwinkel zusammen, sein ganzes Aussehen war das eines

Menschen, ben die Zeit noch nicht berührt hat. Sein Auge blickte dabei so mild und zärtlich — besonders wenn es auf seine Tochter siel — daß man seinem Charakter eine zu große Weichheit hätte zuschreiben mögen. Auch sagte Lavater von ihm, er habe etwas von einer Frau an sich; neben seiner großen Combinationsgabe, die dem Geschlechte allerdings nur zu fern liegt.

Madame Neder allein hatte nicht Plat genommen, denn ihre Gesundheit erlaubte ihr schon seit längerer Zeit nicht mehr, ruhig auf einer Stelle zu verweilen. So wandert, berte sie denn von einem ihrer Gäste zu dem andern, und puchte durch ein glüdslich hingeworfenes Bort, durch eine richtig eingestreuete Bemerkung die Unterhaltung zu beleben und ihr die Richtung zu geben, welche sie, mit feinem Takte weisend, der allgemeinen Stimmung günstig fand.

Diese Aunst hatte Frau von Staël immer noch nicht gewonnen. — Mit dem wärmsten Herzen von der Natur beschenkt, blieb sie doch stets zu sehr ein Kind des Augenblicks, um behutsam die Worte zu wählen, bevor sie ihrer Lippe entslohen, und ohne es zu wollen und zu wünschen, tränkte sie den Andern auf tausenbsache Weise, bevor sie selbst es inne geworden. So auch heute.

Sben ergriff sie das Wort und erzählte die Geschichte von dem Bortrait Karl des Ersten, das der Graf von Artois heimlich in das Zimmer des Königs gestellt, an dem Tage, wo Neder die Generalversammlung vorgeschlagen. Wie wenig angenehm diese Anekdote dem Ohre ihres Baters sein konnte, übersah sie im Augenblicke gänzlich. Hingerissen von ihrem Gegenstande, wie das stets der Fall bei ihr war, trug sie die Begebenheit mit der größten Lebendigkeit des Ausdruckes vor, der sich noch steigerte, als sie die Blindheit der Königlichen Familie schilderte, welche das Berderben in einer Mastregel zu erblicken meinte, welche einzig ihre Nettung zum Zwecke haben konnte, und auch gehabt haben würde, wenn sie, statt der Nothwendigkeit zu gehorchen, dieser aus eigenem Antriebe zuvorgekommen wäre.

"Mein Bater allein zeigte ihnen den Weg zur Rettung," fuhr die junge Gesandtin mit saut erhobener Stimme fort. — Und was, glauben Sie wohl, that der Graf Artois in Folge bessen? — Als er bemerkte, daß seine Lehre ohne Wirkung blieb, sieß er das Gemälde wieder aus dem Zimmer des Königs fortnehmen und an dessen Stelle einen Kupferstich legen, der die Hirrichtung Karl's I. zum Gegenstande hatte."

"Was fagte ber König bazu?" fragte Marmontel.

"Nichts. Auch bieses Mal blieb bie Deutung uns beachtet. Ift es aber nicht wunderbar, daß sich der Uns wissenheit, ja der Dununheit, eine folche Dreistigkeit beis mischen konnte?" Hier wurde fle durch ben Eintritt eines neuen Gastesunterbrochen. Der Diener melbete die Marquise von Sillern und die Gräfin Genlis trat ein.

Eine allgemeine Paufe entstand.

Frau von Genlis hatte sich laut und rücksichtslos über die Familie Neder ansgesprochen, und war in ihrem Tadel nicht karg gewesen. — Diese Aeußerungen wurden den Betheiligten hinterbracht und von Frau von Staël nicht vergessen. Jede persönliche Beleidigung verzieh sie leicht, sie kannte keinen Has und keine Rache, wo es sie

selbst galt, aber im Punkte ihrer Eltern war es ein Anberes. Was diesen Uebeles zugefügt worden, verletzte sta tief, um es je verschmerzen zu können. Sie ergriss daher jett den Arm ihres Baters und zog ihn mit in die von ihr angeknüpfte Unterhaltung. Ohne schön zu sein, schien sie es heute zu sein. Sie trug ein einsaches Kleid von schwarzem Sammet, wodurch die schönen Arme und Hände vortheilhaft gehoben wurden, ihr Auge leuchtete von kindlicher Liebe und einer Begeisterung, die allem Schönen und Guten glübend zugewendet war, und die erste Jugend, mit ihren Hössen unnachahmlichen Jauber, den spätere Jahre nie wieder zurück sühren können. Sie war heute ganz ihre Corinne.

Die Unterhaltung zwischen Frau von Genlis und Madame Neder war indessen sehr lebhaft geworden, und der Name Boltaire schastle zu ihnen herüber. — Wie immer von dem Gefühle des Augenblickes beherrscht, war Frau von Stass auch jetzt sogleich auf das lebhafteste interessirt zu wissen, warum es sich handele, und trat sogleich der Gruppe näher, um ihr Ohr zu leihen.

Fran von Genlis schien lebhaft erregt, ihre schönen Augen leuchteten, ihr bewegliches Mienenspiel beutete an, daß der Gegenstand des Gespräches ihr nicht gleichgültig sei. Madame Necker, in ihrer einsachen

weißen Kleidung, ohne allen Schmud, in Haltung und Ton fanft und gemeffen, bilbete in jedem Bezug einen auffallenden Wegenfat zu ber ihr gegentiberftehenden Weltbame, welche jett um eine Unficht mit ihr fampfte, welche bem

berühmten Berfaffer ber Benriade galt.

"Sie nennen Boltaire einfach," fagte Mabame be Genlis; "fann bas fich mit bem vertragen, mas ich von ihm in Fernen gefehen habe, mit biefem abicheulichen Bilbe, wo er in ben Bolfen thront, ju feinen Fligen eine Menge Berfonen haltend, die fich feine Ungnade zugezogen haben; und biefe abscheuliche Schmiererei hangt er bei fich auf und verweist einen prächtigen Correggio in bas Borgimmer, mo fein Strahl bes Lichtes auf ihn fallen fann. Der beutsche Maler Ott war mit mir ba und hat biefen Greuel gefehen. Rennen Sie bas einfach fein?"

"Sie haben mich migverftanden, Madame," erwieberte Madame Necker. "Ich meinte mit einfach vielmehr natürlich, ich meinte, bag er vor fich felbst mahr fei, fich gabe, wie er fühle. Bum Beweis für diefe Behauptung erlauben Gie mir, Ihnen einen Brief von ihm vorzulefen,

ben er mir, in Bezug auf feine Statur, fchrieb."

Sie eilte in bas nächste Zimmer und tam gleich bar= auf mit einem Blatte gurud, bas fie vorlas. Es lautete:

"Ich zähle fechzig Jahre, Madame, und bin faum von einer großen Krantheit erftanben. Dr. Bigalle foll,

wie man mir sagt, mein Gesicht mobelliren; aber, Mabame, bedarf es dazu nicht vor Allem, daß ich ein Gesicht
auszuweisen habe? — Sie würden kaum noch den Ort sinben können, wo es einstmaß gewesen; meine Augen liegen
drei Zoll tief in ihren Höhlen; meine Backen gleichen altem
Vergamente, daß umordentlich über meine Anochen geworsen
ist; meine wenigen Zähne wackeln in meinem Munde. Was
ich Ihnen da sage, ist sein Ausdruck meiner Eiteskeit; es
ist die reine Wahrheit. — Nie hat ein Mensch in meinem
Zustande einem Bildhauer gesessen; Mr. Vigalle würde
glanden, daß man seiner spotten wolle, und ich muß ge=
stehen, daß meine Selbstachtung mir nicht gestattet, mich in
diesem Zustande seinen Blicken bloß zu stellen 2c."

"Run," fragte Madame Neder, als fie biefe Zeilen beendigt, "nennen Sie dies nicht fich aller Eitelkeit entkleiben, wenn man im Stanbe ift, auf biefe Art fich felbst zu

fdilbern?"

"Ich muß Ihnen leiber bekennen," erwiederte Masbame be Genlis lächelnb, "daß ich auch jett noch nicht beskehrt bin. Es thut mir wahrhaft leid, Ihrer Meinung nicht beistimmen zu können, weil ich Sie zu hoch schätze, um nicht eine besondere Befriedigung in der Uebereinstimmung unserer Ansichten zu sinden; aber diesmal ist es mir durchaus unmöglich, meine Meinung zu ändern."

Sie fagte bies auf eine fo liebenswürdige, verbindliche

Art, daß Madame Neder, geschmeichelt, ihr die Hand wie zur Berföhnung bot und fie bat, des kleinen Streites nicht weiter zu gedenken.

"Bei meiner Bewunderung für jedes bedeutende Talent, müffen Sie es mir nachsehen, wenn ich die Abwesenden
und wie viel mehr noch die Todten, warm in meinen Schut,
nehme," sagte sie freundlich. "Les absents ont toujours
tort. — Der Tod befestigt alse Freundschaft;
denn er macht die Tugenden der Person, welche
uns theuer ist, unsterblich; unsterblich in unserm
Herzen zum wenigsten.\*

Wir können zufrieden sein, wenn wir Alle einst solche Freunde zurücklassen," erwiederte Madame de Genlis verbindlich, und empfahl sich, indem sie unbemerkt, wie es damals Sitte war, der Thüre zuschritt, um, ohne die Gesellschaft zu stören, daraus zu verschwinden.

So wie sie sich entsernt, erhoben sich niehrere Stimmen in lautem Tabel über sie und unter diesen vorzugsweise Frau von Staöl. Man scherzte über den Besuch der Frau von Genlis in Ferneh und über den Empfang, welschen ihr der Patriarch angedeihen lassen. Alle Welt war mit den näheren Umständen dieser Scene bekannt und

<sup>\*</sup> Mélanges de Madame Necker.

Beber beeiferte fich, ben Gegenstand berfelben burch Erläu-

terungen lächerlich zu machen.

"Wie konnte Voltaire eine so berühmte Dame auch ohne Thranen ber Milhrung bei fich empfangen?" hieß es.

"hatte fie nicht Straußfebern angestedt?" fragte ein Zweiter.

Sweller.

"Die ihr abfielen, als fle bie lange Allee zu Fuß hinauf wandern mußte," fagte ein Dritter.

"Aber er füßte fie, wenn ich nicht irre."

"Ja; aber ohne gerührt zu sein, was half ba ber Kuß?"

"Nicht gerührt zu sein, wenn man einen beutschen Ott mitbringt, ber ein bertihmter Maler ist," warf Frau von

Staël bazwischen.

Mabame Neder fagte nichts; aber ein vorwurfsvoller Blid traf ihre Tochter. — Sie tonnte diefen Ton nicht billigen, es nicht leiden, wenn die Gefellschaft sich auf solche Art an einem Abwesenden rächte. Benn der Tod den Menschen so trafe, sagte sie oft, mit welchem Gestichte würde er in der Ewigkeit erscheinen?

Herr Neder kannte seine Gattin zu gut, um nicht sogleich zu bemerken, daß sie bei bieser Unterhaltung litt, und stets bemuht, ihr jedes peinliche Gefühl zu ersparen, wußte er durch eine geschickte Wendung von diesem Gegen-

stande abzubrechen.

"Madame de Genlis hat völlig Recht, sich über Boltaire zu beklagen," sagte er. "Wie hieß es doch in der Prebigt des Abbe Raynal? — Die Wahrheiten der chriftlichen Religion sind so einleuchtend, daß Jupiter selbst bekehrt sein würde, hätte er sie hören können."

"Wöstlich!" rief Frau von Staël. "Bortrefflich! Unser guter Rahnal hätte und mit seiner Beredtsamkeit um ben ganzen Olhmp gebracht, wären die Götter seine Zeitzenossensellen! — Le silence du peuple est la leçon des rois. Wie erstaunt mögen seine Zuhörer gewesen sein bei so schlagender Beweiskührung. — Der Schleuberer bes Bliges das Beichtkind des Abbe Rahnal!"

"Es wurde kein furzes Sündenregister gewesen sein, womit der Beherricher bes himmels fein verschwiegenes

Dhr beschwert hatte," fagte Neder lächelnb.

"Man darf aber nicht vergessen, daß Jupiter seine Beichte auf lange aufgespart hatte," bemerkte seine Gattin, der die Wendung des Gespräches höchst erwünscht war. "Ich muß dabei an jene alte Dame denken, welche zu Fontenelle kam, und ihn damit anredete: Nun, Monsteur, wir leben immer noch? — Stille, sagte Fontenelle, seinen Finger auf den Mund legend, sagen wir nichts davon, Masdame, sie haben uns vergessen."

"Das wäre so übel nicht," lachte Marmontel. "Mir

wäre es gar nicht unangenehm, mit dem Tode Bersteden zu spielen. Ich sage nicht, wie Maupertuis: daß ich bleich bin wie der Tod, und traurig wie das Leben. Mir gefällt es immer noch in dieser Welt, trotz aller ihrer Mängel."

"Das sieht man Ihnen an," erwiederte Neder, mit schelmischem Blide auf seine runde Figur. "Dabei fällt mir aber eine noch bessere Geschichte ein. Ein Capuziner predigte eines Tages über die Wunder der Natur. Meine Brüder, sagte er, Ihr seid verwundert über manche Dinge, während wieder andere Euch scheinder nicht berühren, die im Ganzen doch viel wichtiger sind. So z. B. bewundert Ihr die Sonne, und schätt den Mond nur wenig; doch senchtet Euch der letztere, wenn sonst die sinstere Nacht Euch ser letztere, wenn sonst die sinstere Nacht Euch direcken wilrbe, während die Sonne nur am hellen Tage zu Euch dringt. — Seine Zuhörer wurden seitdem gerechter gegen das Gestirn der Nacht."

"Der Capuziner war mit ber Natur ber Dinge vertraut," rief Frau von Stael. "Wir hatten ihn mit Buffon

befannt machen milffen."

"Große Irrthümer gehen stets mit großen Wahrheiten Hand in Hand," fiel Madame Neder ein. "Ist Ihnen nicht die Geschichte von jenem Trunkenbold bekannt, der einen Gast einlud, und sich wundernd, warum er der Flasche nicht zuspreche, ihn fragte, aus welcher Ursache er nicht trinke? Weil ich nicht durstig bin, antwortete Jener. Was haben Sie benn vor ben Thieren voraus, erwiederte ber Trinker, wenn Sie nur trinken, sobald sie der Durst qualt? Darauf ließ sich nun freilich nichts erwiedern."

"Das sinde ich auch," sagte Neder. "Der Mann hatte Recht; obwol er nicht Necht hatte. Es geht damit, wie mit Busson. Er kennt das Weltall; aber nicht die Welt. — Je mehr man weiß, je größer der Umfang unserer Kenntniß, je leichter gerathen wir an jene Grenzen, wo wir die Antwort schuldig bleiben müssen."

"Doer auch sie nicht erhalten," siel seine Tochter ein. "Als Gott bem Menschen die Bernunft verlieh, rief er ihn zum Kampse mit aller Wahrheit, für alle Wahrheit auf. Die Ermuthigungen also zum Suchen und Forschen sind von der Vorsehung in unser Herz gelegt; sie will es, daß wir wollen sollen. Vielleicht wird es uns zum Wohle Aller auferlegt, unser Nachbenken, wie unser schwer ist es, in den Irrgängen unseres Geistes den Punkt zu sondern und heist es, es sei das Irren menschlich. Nicht das Suchen und Forschen ist es, sondern das Stehenbleiben, ohne daß wir verssichert sind, die Wahrheit sei schon mit uns."

Ihre Augen leuchteten, wie begeistert schlug fie fie zur Dede empor und schien die Umgebung gang vergeffen

zu haben. Ihr Bater zog fie fanft an fich und betrachtete

fie mit zärtlichem Ausbrude.

"Bie mit der Wahrheit, geht es auch mit unserm Glück," suhr sie fort. "Wir Alle suchen es, und wer von uns würde bekennen, daß er es gesunden? Es giebt der Blumen manche noch auf dieser Erde, die wir zu pfläcken berusen sind; allein die schönste ist uns vorenthalten, sie trägt ein brennend Noth und heißt die Liebe."

Sie hatte diese Worte wie felbstvergessenb gesprochen. Blötlich bedeckte ein glühendes Roth ihre Wangen, verlegen wandte sich ihr Auge auf Herrn von Narbonne, dessen Blick sie traf, und wie beschämt verbarg sie ihr Antlit an

ber Bruft ihres Baters.

Madame Neder faltete unmerklich ihre weiße Stirne. "Sie find uns noch die schöne Obe schuldig, Mar-

"Sie sind uns noch die schöne Obe schuldig, Marmontel," wandte sie sich an den Dichter, "die Sie auf den Tod des Herzogs Leopold von Braunschweig gedichtet ha= ben, der sein Leben in den Fluthen der Oder endete."

"Ich bitte, entschuldigen Sie mich," versetzte der Dichter. "Ich entsinne mich der Worte nicht mehr, auf

Chre."

"Wie, Marmontel, Sie konnten Ihrem Gebächtnisse biese Treulosigkeit gestatten, wo es einen so schönen Gegenstand galt?" siel Frau von Stast ein. "Die Handlungbieses Prinzen ist so groß, so schön, daß eine Krone sein

Haupt banach nicht mehr wlirdig genug zieren konnte. Welche große Seele war bas, die ihn trieb, fich in die Fluthen bes grollenben Stromes zu fturgen, um ihm zwei Opfer zu entreißen! - Und im Schatten bes Friebens war biefe Seele groß gewachsen! Als Cafar fich in eine Barte marf und bem heulenden Sturme tropte, ging er bem romifchen Reiche, - ber Beherrscherin ber Welt ent= gegen. Er magte fein Leben an eine Welle, auf ber ein Thron für ihn zu gewinnen! Aber Jener! mas bot fich ihm, als er fich in die Ober fturzte? - Zwei Unglückliche nur, die ihre Urme nach ihm ausstreckten. Er horte ihren Bulferuf und ber eble junge Mann tropte bem Sturme, ohne zu fragen, ob er allein es thun würde! Und er that es allein. - Seine Sande waren mit Gold gefüllt, er hielt es den Umstehenden bin - oh! - Marmontel, Marmontel! Sagen Sie uns boch Ihre Berfe, ich bitte Sie barum!"

Alle hatten ihr mit steigender Bewegung zugehört, die sich in ihren Zügen malende Rührung, die aus dem leuchtenden Auge quellende Thräne, hatte die Rührung noch gesteigert, als sie jetzt schloß, zitterte sie selbst vor innerer Bewegung, und keiner der Hörer konnte sogleich das passende Wort der Erwiederung sinden. Frau von Staël hatte sich, während sie sprach, erhoben; jetzt saß sie wieder an der Seite ihres Baters, lehnte gedankenvoll ihr

Haupt an seine Schulter, und war in Erinnerung an die Begebenheit verloren, welche erst vor wenigen Wochen stattgefunden. Als sie aufblickte, gewahrte sie das Auge ihrer Mutter, dessen misbilligender Ausbruck se peinlick traf. Sie schlug das ihrige davor nieder und verließ ihren Plat. herr von Montmorench solgte ihr, und drückt ihre Hand mit dem Ausbrucke hoher Bewunderung an die Lippen. Sie seufzte.

"Sie missen, was es heißt, sich einer großen Idee zu opfern," sagte sie. "Der Mann findet darin seine Befriedigung, sein Glück. Ich bedarf es, daß man mich liebe, glühend liebe, und dabei ist alles so kalt um mich," sprach

fie leife.

Wie ein ewiger Druck lastete das Wesen ihrer Mutter auf ihr, es hemmte sie bei jedem Borte, jedem Schritte in das Leben, und wie scheinbar unabhängig sie auch jetst durch ihre Stellung geworden, innner suchte ihr Herz den Bater auf, der allein sie liebte und verstand, wie sie geliebt und verstanden zu werden wünschte, der aber dabei, wie sie selbst, sich seiner Gattin gegenitber einen Zwang auslegen mußte, der ihn um so niehr peinigte, weil er ganz richtig fühlte, daß er seinem Kinde damit weh thue.

Drei der vortrefflichsten Menschen, die sich gegenseitig hochachteten, innig liebten, konnten bennoch in ihrem Familienkreise nicht zu dem Glücke kommen, das außerhalb besselben keinem von ihnen blühte. — Es sind nicht die Berhältnisse, welche die Zufriedenheit mit unserer Lage bedingen, es ist nicht das Reich= und Armsein, was an unserm Frieden nagt, sondern in uns, tief in uns versborgen, oft keinem Auge sichtbar, sprudelt der Quell, aus welchem unser Glück aufspringt. — Die Beziehungen zu den Menschen können wir ändern; uns selbst ändern wir nicht.

Das Abenbessen wurde jetzt angekundigt. — Wie oft hatte diese Botschaft schon die Friedenspalme über die streitenden Parteien aufgesteckt, besonders wenn die Unterhaltung auf Politik gefallen war, was jetzt nur zu häusig geschah. Madame Neder duldete diese Kämpfe nur ungern in ihrem Salon; sie wollte nicht, daß Frauen sich an dem betheiligen sollten, was die Männer allein beschäftigen nußte. Frau von Staöl dagegen war mit ganzer Seele dabei; eine würdige Schülerin Rousseau's, schwärmte sie für Bölkerfreiheit und Bölkerglück, ihr großes Herz duldete es nicht, daß nur bei der Macht auch das Recht sei, und das Geseh nur für den hingestellt werde, der keine Mittel habe, sich ihm zu entziehen. Geerechtigkeit für Alle hieß ihr Motto.

Der Champagner sprubelte in den Gläsern, Witzworte flogen hier und bort, ein Scherz führte zu einem zweiten, man plauderte heiter von Theater, Literatur und Kunft, man schalt Shakespeare einen Barbaren und seine bramatischen Werke roh und geschmadlos, mahrend Attala ein Meisterwerf der Dichtkunst benannt wurde; und daz zwischen umkreiste die schöne bleiche Wirthin wie ein dustiger Schatten die Tasel, bald hier, bald dort ein Wort einmischend, immer bemüht, das Gespräch in den Grenzen zu erhalten, welche das "erlaubt ist, was sich ziemt" für

fie als das allein Maßgebende gestedt hatte.

Madame Neder las die Schilderung eines Charakters vor, den man nach der Beschreibung errathen mußte, eine sehr beliebte Unterhaltung in jener Zeit. — Man wählte dazu gewöhnlich eine Person aus der Gesellschaft und schmidte sie mit den schwiften Tugenden, wodurch ihr sein geschmeichelt ward. — Darauf wurde improvisits, und Trinksprüche ausgebracht. Marmontel ließ bei solchen Gelegenheiten sein Talent leuchten; auf das ihm gegebene Wort Champagne declamirte er sogleich:

Champagne, ami de la folie
Fais qu'un moment Necker s'oublie
Comme en buvant faisait Catou;
Ce sera le jour de ta gloire:
Tu n'as jamais sur la raison
Gagné de plus belle victoire.

Alle lobten ihn und lachten über bie gliidliche Benbung, und fließen heiter an auf bas zweite Minifterium Reder's.

## Neuntes Capitel.

## Der Winter 1788.

Der Winter des Jahres 1788 zog über Paris herauf. Einem trockenen Sommer mit Hagelschlag solgte Mismachs und Theurung. Die Regierung setzte Prämien auf die Korneinsuhr und verdoppelte diese. Schon am 26. November fror die Seine zu und das Néaumur'sche Thermometer stand  $18^3/4$  Grad unter dem Gefrierpunkte.

Die ältesten Leute mußten von feinem fo ftrengen

Winter zu fagen, noch ber fo lange angehalten hatte.

Die theuren Brobpreise erregten immer mehr Ungufriedenheit bei dem Bolfe, Aufläufe fanden statt und die Bolizei mußte sich häusig einmischen und die Bader in ihren Säusern vor Unbill beschützen.

Ungufriedenheit herrichte, wohin das Auge auch bliefte. Beber ging auf Entbedung nach Migbrauchen aus, und

Niemand zeigte die nöthige Gebuld, ihre Abstellung zu erwarten.

Neder hatte sein zweites Ministerium nicht mit freubigem Muthe angetreten. Mit umwölkter Stirne trat er jett bei seiner Tochter ein. Ein Blid verrieth ihr sogleich seine trübe Stimmung. Erschöpft sank er in einen Armstuhl und rieb sich erwärmend vor des Kamins hellsobernder Flamme die Hände.

Seine Tochter fette fich ju ihm.

"Dies unselige Mißtrauen!" brach er jett aus. "Der König hat mich gegen seinen Willen zum Minister erwählt, das läßt er mich jett auf jedem Schritte empfinden und Marie Antoinette will sogar im Ministerrathe gegenwärtig sein. Wenn Frankreich auf diese Art Abhülse sinden soll, so steht es schlimm!"

"Ich sagte Dir ja, daß sie mich kalt, wie nie zuvor, empfangen," erwiederte Frau von Staöl; "ja, daß sogar die Tochter des Herrn von Brienne entschieden mir vorgezogen wird, nur um mir die Kränfung recht fühlbar zu machen. Sie liebt uns nicht, das zeigt sich mehr und mehr."

"Zu ihrem Unglitd. Hatte fie Bertrauen zu mir, wie manchen nüglichen Rath würde ich ihr geben können; benn bei mir fände fie Wahrheit. Das Volk ruft ihr jest laut nach Madame Deficit, und klagt fie ungerechter Beife

als Ursache ber Schulden an. — Hatte die unglückliche Halsbandgeschichte sie schon unpopulär gemacht, so ist sie es jett noch mehr geworden. Um Somntage haben die Gassendben vor ihren Fenstern geschrieen: wir gehen nach St. Cloud, um die Springbrunnen und die Destreicherin zu sehen. — Der König weiß gar nicht mehr, wie er sich verhalten soll. Er hat in seinem Borne schon derrschiedene Stühle zerbrochen, doch ohne daß ihm ein weiser Gedanke dabei gerbrochen, doch ohne daß ihm ein weiser Gedanke dabei gerbrochen, er sieht an den königlichen Prärogativen gerüttelt, den Rimbus, welcher einst den Abel der Geburt umgab, in Staub zersallen, und erschiedt vor der Perspective."

"Beil er so lange blind gewesen," fiel Frau von Stael lebhaft ein. "hat er nicht selbst in holland und Amerika den Unterthauen das Schwert gegen ihre Herren in die hand gegeben, und will sich wundern, wenn endlich auch im eigenen Lande das Selbstbewuststein erwacht, und die dis dahin Sclaven waren, zu freier Menschenwürde sich erheben! — Ich kann nicht sagen, wie froh ich bin, die Bersammlung der Generalsaaten für kommenden Mai

ausgeschrieben zu feben!"

"Ich theile Deine Ansicht hierüber nicht, wie Du weißt," fiel Reder ein. — "Um bas Bertrauen bes Bolfes nicht einzubüßen, burfte ich einer Maßregel nicht entgegen treten, welche mein Borganger in Anregung gebracht.

Doch bin ich besorgt wegen ber Folgen. Das Bolt in Frankreich ist nicht, wie das Bolt in England, einer Selbstregierung fähig. Es ist als Bolt zu jung; es hat die Kinderschuhe noch nicht ausgetreten. Jede Regierungssform hat überdem ihr Gutes, so bald sie leistet, was sie verspricht. Mit rechtlichen Männern am Steuer, muß das Schiff des Staates stets im rechten Fahrwasser bleiben."

"Wenn aber die rechtlichen Manner fehlen? Für diese Fälle muß man durch eine Constitution gesichert sein, und ich hoffe, daß wir jetzt auf dem Wege sind, das Wohl Frankreichs durch eine solche Gesetzgebung zu sichern."

"Du hoffst, weil Du die Schwierigkeiten nur aus ber Ferne siehst. Die Tochter eines Ministers theilt nur die Annehmlichkeiten seiner Lage,\* sie sonnt sich in dem Strahle seiner Macht; diese Macht aber legt in jetiger Zeit eine surchtbare Berantwortlichkeit auf sein Haupt. Ich sehe nicht ein, wie ich jetzt wirssam nügen kann; denn mein Weg ist der grade, und in dem Kampse mit Barteien darf man die Mittel nicht verschmäben, welche beren Führer uns dienstlich machen. Durch diesem Mangel muß ich scheitern. Ach! Warum hat man mir nicht die sunfzehn Mosnate des Erzbischoss von Sens gegeben!\*\* jetzt ist es zu spät."

\*\* Reder's eigene Borte.

<sup>\*</sup> Madame de Staël. Considération sur la révolution.

"Es ift noch Alles möglich!" rief Frau von Stael warm. "Ich bege Bertrauen, fo lange ich Dich an ber

Spite weiß. Rur barfft Du felbft nicht jagen."

"Als ich bas erfte Dal meinen Abschied nahm, habe ich mir felbft Die größten Borwurfe gemacht, weil ich mir bewufit mar, baft Niemand meine Stelle erfeten fonnte. Bett möchten Biele an meiner Statt wirksamer handeln. Mir fehlt bas Bertrauen und barum auch bie Rraft bier durchzudringen. 3ch habe diefe Racht viel nachgesonnen über bas, mas ben Menschen befriedigt, und gefunden, baf eigentlich nur die Dummen gludlich find. - Benn ich einmal wieder Dufe gewinne, mir felbst ju leben, fo merce ich meine Abhandlung über bas Blud ber Dummheit beendigen.\* Die Dummen tragen eigentlich noch bas Rleib, welches Gott Abam und Eva im Barabiefe anlegte; bas Fell, worunter fie ihre Nadtheit verbargen, waren die lieblichen Täuschungen, bas fuße Bertrauen, die gute Deinung von fich felbft, alles ichone Baben, welche wir jett, weil wir ihren Werth verfennen, tabeln. Der Dumme wird durch keine Erfahrung belehrt; felbst wenn er ein Alter von zweihundert Jahren erreichte, würde er nach wie vor die Belt in rofenfarbenem Lichte feben; - er fchlieft teine Folgerungen, fpurt nicht Urfach' und Wirfung nach, er

<sup>\*</sup> Le bonheur des sots ein pifanter Auffat von Reder.

fieht nicht über feine Rafe binaus, und betrachtet bie Bu-

funft mit bem guten Glauben eines Rinbes.

"Der Dumme zweifelt auch nie an fich felbft; bie 3been Anderer finden bei ihm feinen Gingang, er fteht unerschütterlich bei feinen Unfichten feft, fällt mit ber größten Leich= tigfeit fein Urtheil, weil jebe Sache nur eine Seite für ibn bat. -

"Die Dummbeit bleibt barum ein großes Glud und ein großer Borgug, fo lange ber Dumme feine Ahnung von feiner Dummheit bat; fommt ihm aber ber leife Bebante über ben wirflichen Urfprung feines Glückes, bann ift es auch mit feinem Blude aus, feine Gelbftliebe ift ge= ffort und er tann nie wieber Bertrauen zu fich faffen. Dann ift er fehr zu betlagen!",

Frau von Staël brach in ein herzliches Belächter über

biefe halb ernfte, halb icherzhafte Definition aus.

"Man möchte mahrlich mit feinem Bischen Berftanb grollen," rief fie munter aus, "bag er uns fo mancher Freuden beraubt; vor Allem aber möchte ich Frankreich bie personificirte Dummheit jum Staatsminister geben, Damit bas rechte Selbstvertrauen an feiner Spite ftanbe. Doch zweifle ich fast, bag bie Capitaliften bei feiner Ernennung ihm ihr Bermögen in ben Schoof merfen, und bag bie Courfe vierundzwanzig Stunden nach feiner Ernennung um breifig Procent fteigen wurben. Gin folder Fall ereignet sich freilich auch nur einmal in der Geschichte, und dieses eine Mal war ich die glückliche Tochter des Mannes, dem man ein solches Bertrauen bewies."

Neder lächelte erheitert bei biefer gut gewählten Schmeichelei und reichte feiner Tochter Die hand, welche

fie warm an ihre Lippen brudte.

"Nun muß ich Dir noch eine merkwürdige Begebenheit mittheilen," sagte er. "Es ging, wie Du weißt, die Rede, daß der geistreiche Bischof von Autun den Minister Calonne bei seinen Arbeiten unterstützt und wiederum sagte man, daß eine gut abgesaßte Flugschrift, die meinen Rechenschaftsbericht vertheidigte, ebenfalls von ihm abgesaßt sei. Bas mich dabei Bunder nahm, war die anonyme Uebersendung der Bertheidigungsschrift, während zu gleicher Zeit der Bischof von Autun anfragen ließ, ob ich ihm gestatten würde, meine Bekanntschaft zu machen. Ich muß gesteben, daß ich neugierig war, dies vielseitige Individuum zu sehen. Deute Morgen nun erschien er, begleitet von Condorcet, in meinem Geschäftslocale."

"Und wie gefiel er Dir? Belden Gindrud machte

er auf Dich?" fragte feine Tochter lebhaft.

"Ich danke dem Himmel, daß ich ein Mann war," erwiederte Neder mit farkastischem Lächeln; "denn wahrlich, er genießt seines Rufes nicht unverdient. So schön, geistvoll und einnehmend Herr von Narbonne ist, doch wird er neben Tallehrand zurudstehen muffen. 3ch habe ihn zum Mittagessen eingelaben. Du kannst ihn also kennen lernen."

"Ich bin gespannt auf ihn, bas muß ich gestehen," rief bie junge Frau lebhaft. "Ein junger Bischof, ber scheinbar nur bamit beschäftigt ist, ber Damen Berzen zu stehlen, mischt sich plötzlich in die Finanzangelegenheiten, bas ift feltsam!"

"Und nicht das allein! Er fprach fehr ernsthaft über unsere politischen Angelegenheiten und die Nothwendigfeit, die Geistlichkeit und ben Abel in ihren Prärogativen zu beschränken. Da er in seiner Person beibe Stände vereinigt, und nur verlieren kann, wenn wir diese verfürzen, so mußte mich diese Uneigennützigkeit Bunder nehmen."

"Auch fete ich tein Bertrauen in folche Uneigennütig-

teit," rief Frau von Stael lebhaft.

"Doch hat uns Lafapette bewiesen, daß man aufrich= tig das Bohl des Bolles bem eigenen Interesse vorziehen kann."

"Die Ausnahme beweist hier nur die Regel. Auch Montmorench traue ich Alles zu. Er möchte das Berbienst allein ben Unterschied bestimmen sassen, der die versichiedenen Grade der Gesellschaft von einander trennen muß."

"Ich bin ber Meinung St. Jerome's, bag ber Ur-

sprung des Abels auf den Reichthum zurückzusühren ist,\* und es ist waglich den Flüssen ein neues Bett zu graben," sagte Necker ernst. "Doch das hin und her über diese Frage führt zu nichts. Durch Gesetze und Umsturz können wir keine neuen socialen Berhältnisse schaffen; diese müssen frei aus dem Boden emporwachsen, und ist das Erdreich gesund, so wird die Frucht dem entsprechend sein. Erst unsere Finanzen geregelt, erst dem Volke Brot verschaftt und dann wollen wir weiter sehen."

Er stand auf. Seine Tochter begleitete ihn bis in bas Borzimmer und schied mit dem Bersprechen sich zu Tische einzusinden.

'Herr von Staël ging nicht mit ihr. Er speiste bei Mademoiselle Clairon, welcher er ein sehr schönes Landshaus gekauft hatte, bessen Sinrichtung noch auf Rechnung stand. Als Gatte einer reichen Frau, wollte er ohne Rückslicht aus dieser Quelle schöpfen, womit Necker jedoch nicht einverstanden war. Seine junge Frau besaß an dem älteren Gatten keinen schigenden Begleiter, sie mußte allein ihre Bahn durch diese bunt bewegte Welt des Pariser Lebens wandeln, wo jetzt kein Kopf mehr auf der rechten Stelle saß, und eine Gährung sich der Gemüther bemäch-

<sup>\*</sup> Demoiren von Contorcet.

tigt hatte, welche alle bis bahin gangbaren Ibeen in buntem Chaos burch einander warf.

Der junge Bischof von Autun murbe ber Befandtin von Schweren vorgestellt. Gine gewiffe Apathie, welche fich in feinem gangen Wefen aussprach, lag auch in bem etwas fchmachtenden Blide feines blauen Auges, als er es forschend auf bem Besichte ber jungen Frau ruben ließ, beren Beift ihm ichon gerühmt mar. - Dach bem Erfchei= nen ihres Bertes über Rouffeau murbe ihre große und feltene Begabung in ber That von Niemand mehr in Frage gestellt und Biele suchten jest Reder auf, nur um beffen Tochter fennen ju lernen. Es war zu vermuthen, bag auch der junge Bischof fich in biefer Absicht bei dem Minister eingeführt; Doch verrieth feine Diene Diefen Bunfd nicht. Dit jener Burudhaltung bes Befens, Die das sichere Uebergewicht giebt, richtete er einige artige Worte an bie junge Gesandtin und bot ihr, als man fich ju Tifche begeben wollte, wie aus Bflicht feinen Urm.

"Sie lieben meinen Stand nicht und ich mage es, mich zu Ihnen zu setzen," sagte er mit jenem halb spöttisichen, halb boshaften Lächeln, das ihm so gut stand, während er mit seinen sorgfältig gepflegten Händen coquett seine Serviette aus einander nahm.

"Sie irren," ermieberte fie, indem fie ihn voll mit bem Strahle ihres dunkelen Anges maß, als wolle fie ihm

bis in die tiefste Seele schauen. "Beder Stand hat seine Berechtigung; nur muß er die ihm gesteckten Grenzen nicht überschreiten wollen."

"Und bas habe ich gethan?" fragte er, fie fclan mit

feinen ichonen Mugen fixirend.

"Meine Aeußerung war nicht persönlich gemeint," versetzte sie ausweichend, weil sie eine Anspielung auf seine galanten Abenteuer für unpassend hielt. "Ich sprach als Tochter eines Staatsmannes. Das Bolk ist streng in seinem Urtheile über die Priester und über die Frauen;\* es verlangt von beiden eine genaue Pflichterfüllung. Bei dem Krieger setzt man die Tapferkeit voraus, dei dem Geistlichen die Frömmigkeit, durch beide Eigenschaften begründen diese Stände ihr Ansehen, und indem sie nicht mehr fromm und nicht mehr tapfer waren, büsten sie es ein. Der Adel wie die Kirche stehen daher jetzt auf sehr schwachen Fügen."

"Darum auch geselle ich mich bem britten Stande

au," verfette ber Bifchof mit feinem Lacheln.

"Doch ohne ben beiben andern zu entfagen, wie mir icheint."

"La moitié vaut mieux que le tout, ist meine Devise."

<sup>\*</sup> Considérations sur la Révolution française.

"Und die meinige, mich jeder Wahrheit ganz hingugeben."

"Beld eine lodende Aussicht für ben Mann, wel-

chem Gie Ihre Reigung zuwenden wollen."

"Ich hange meinen Freunden warm an, das ist wahr und bin beständig in meinen Empfindungen für sie; benn ich weiß, warum ich sie liebe. Es ist kein blindes Eingenommensein bei uns."

"Man barf bas von Ihrem Berftande erwarten, und

muß fich zugleich vor Ihrem Urtheil babei fürchten."

"Ich bin nicht streng gegen Anbere. Rur ein bischen Geist muß Jeber haben, ber mit mir umgehen will. Dann ist ein Tag ober zehn Jahre basselbe, um mit einem Menschen bekannt zu werben; und was bazwischen liegt, ist überflufsig."\*

"Bire Worte flößen mir hoffnung und Furcht zugleich ein. Jebenfalls ist es gut, schnell gerichtet zu werben, wenn bas Schwert einmal über unserm haupte

hängt."

"Was verlangen Sie, daß ich Ihnen hierauf er=

wiebere?"

"Ob Sie mich bei fich empfangen, ober mir Ihre Thure verschließen wollen?"

<sup>.</sup> Madame Necker de Saussurc.

"Das letztere wäre eine neue Erfahrung für ben bewunderten Bischof von Autun," sagte sie lachend, "und wenn ich mir dadurch nicht selbst zu nahe träte, so möchte ich Sie diese im Namen meines ganzen Geschlechtes gern machen lassen. Doch, wo die Eigenliebe in das Spiel kommt, ist unsere Gerechtigkeit nicht immer Siegerin."

"Die liebenswürdige Wendung Ihres Urtheilssprudes macht mich stolz," versetzte er befriedigt. "Mein Dant bafür wird sich in bemuthigster Form Ihnen zu Füßen

legen."

"Sie werben also jett bei uns in Paris bleiben, herr von Tallenrand?"

"Wenigstens für den Augenblid."

"Ich kann mir lebhaft benken, wie sehr es Sie nach Baris zieht!" rief sie feurig aus. "Hier nur lebt man, während die ganze übrige Welt zu vegetiren scheint. Ich bedaure jeden Mann von Geist, dem es versagt ist, zur Beantwortung der großen Fragen beizutragen, die der Moment uns vorlegt. Apropos! Haben Sie meines Vaters neues Werf sur l'importance des opinions religieuses gelesen? Es ist ein wunderbares Buch! Die sieden Jahre seines Exils sind ihm nicht fruchtlos verstrichen, er hat seine Sinsamleit benutz, wie ein Weiser, und sich dem Wohle der Menscheit gewidmet, wie ein Jüngling. — Wäre es mir möglich gewesen, ihn mehr noch bewundern

und lieben zu können, so hätte feine Selbstverleugnung diese Empfindungen bei mir steigern muffen. Dem edelsten, bem vortrefflichsten Menschen anzugebören ift ein so hobes Glück, daß ich undankbar sein würde, wenn ich um anderer Dinge willen mit dem Geschicke habern wollte, das mich nach dieser einen Seite hin zu reich gesegnet hat, um mich nicht Lücken empfinden zu lassen."

"Die tein Auge bis jest zu entbeden wußte," fiel ihr Rachbar ein; "Sie scheinen bes Gludes Gunft nach allen

Seiten hin sich zu erfreuen." Frau von Stael feufzte.

"Ich bin eine Fran," fagte sie traurig. "Unser Geschlecht ist nicht seiner selbst willen da; wir sind darauf ausgewiesen, uns die Liebe der Männer zu erwerben, die nie ein ganzes Herz für uns übrig haben. Glücktich aber sind wir nur dann, wenn wir nach dem vollen Maße unserereigenen Empfindung wieder geliebt werden. Alle andern Lebenszwecke sind für uns Palliative, mit denen wir unsern Kummer nähren, unser Herz beschwichtigen und die rebelslischen Wünsche schweigen heißen."

"Bu biesem Bergichten können Sie nie berechtigt sein," erwiederte ber schöne Briester mit vielsagenbem Blicke. —

"Db ich es nicht bin!" rief fie schmerzlich aus. "Und wie könnte es anders sein. — Ich habe mir meinen Glau-

ben nicht gewählt, mir die Berhältnisse nicht ausgesucht, durch welche der Gang meines Lebens geregelt und das talte Wort der Pflicht über die Pforte zu meinem Glücke geschrieben werden sollte! — Die Vorsehung gab mir als Ersat dafür meinen Vater. — Wöge sie mir nicht zürnen, wenn ich mehr noch von ihr hätte begehren mögen!"

"Es giebt Erfat für Alles," fagte ber junge Bifchof

bedeutfam. -

"Nur keinen, ber ein reines Gewissen auswöge, wie es die Lehre Calvin's von uns begehrt," erwiederte sie ernst, und vor dem strengen Blick ihres strahlenden Auges senkte sich das seinige.

## Behntes Capitel.

## Die Prozeffion.

Am 4. Mai 1789 erhob sich bie Sonne strahlend über ber Stadt Ludwig's XIV. Frankreich war in Paris, Paris war in Bersailles. Die Reichsstände sollten am nächsten Tage eröffnet werden, und es war beschlossen worden, daß man sich durch ein religiöses Nationalsest, durch gemeinsames Gebet zu diesem seierlichen Ereignisse vordereiten würde. Der Tag war glänzend, die entsaltete Pracht sonder Gleichen. Aber, was die Größe des Schausselfs ausmachte, das waren nicht die von Menschen und Licht überströmten Straßen, nicht die glänzenden Reihen der Bajonette, nicht die Frauensöpfe, die sich in den Fenstern drängten, nicht die reichen Oraperien, die von den Balconen slatterten, nicht die ernste Stimme des Priesters und das Geläute der Gloden, das durch die Fansaren, das

Wirbeln ber Trommeln, und den Commandoruf der Hauptleute hindurch zum himmel empor stieg . . . nein, das wahrhaft Neue und Ergreifende war die Sprache, die man in der ganzen Stadt redete, war der Sinn der Worte, die man im Begegnen wechselte, war die Lebhaftigkeit der Mienen, der Stolz der Blicke, das ungewohnte Selbstwewustein der Haltung, die sieberhafte Aufregung der Gemüther, war die männliche und gewaltige Unruhe und Sorge eines Volkes, das von der Freiheit besucht wurde.\*

Um die bestimmte Stunde verliegen die brei Stande bie Pfarrfirche von Notre Dame, um sich in feierlicher Prozession in die Kirche des heiligen Ludwig zu begeben, und die Menge strömte herbei, ben Zug vorüber geben zu

feben. -

Frau von Stael stand an einem Fenster neben Frau von Montmorin, der Gattin des Ministers ber auswärtigen Angelegenheiten, und ließ ihrer Freude vollen Lauf, endlich die französische Nation repräsentirt zu sehen.

Frau von Montmorin hörte ihr lange fcmeigend gu,

bis fie endlich ernft erwiederte:

"Sie haben fehr Unrecht, fich zu freuen; biefer Tag wird großes Unheilüber Frankreich und über uns bringen."\*\*

<sup>\*</sup> Louis Blanc.

<sup>\*\*</sup> Madame de Staël sur la révolution.

Frau von Stael, von biesen Worten erschüttert, erwiederte einige Augenblide nichts. Sie sah die Redende wie fragend an; aber es stand in ihren Zügen nicht geschrieben, daß sie mit einem Sohne auf bem Schaffot enbigen, daß der andere sich erträusen und ihr Gatte in den

Septembertagen niebergemegelt werden würde.

Die Prozession zog indessen vorüber. Die Franziskaner und ber Cterus von Bersailles eröffneten ben Zug, mit ber Munit ber königlichen Kapelle in ihrer Mitte. Dann folgten die Deputirten der Geneinen. Sie waren in einfache schwarze Mäntel gekleidet; aber an der Festigkeit ihres Schrittes, an ihrer ruhigen und fraftigen Haltung sah man zur Genüge, daß sie ben Kern des Bolfes vertraten.

Hierauf tamen bie Deputirten bes Abels, prunkend in ihren reichen Stickereien, ihren weißen Febern und ihren Spiten; bann, von den Bischöfen in Chorhemb und Ca-

mail getrennt, die Blebejer ber Rirche, die Pfarrer.

Der König und Die Königin begleiteten das heilige Sacrament, das in den handen bes Erzbischofs von Baris unter einem prachtvollen Baldachin strahlte, bessen Schnitre die Grafen von Provence und von Artois und die Herzöge von Angouleme und von Berrh hielten.

Marie Antoinette fah fehr bleich aus, und als kein Buruf tes Bottes fie begrufte, bagegen,, Orleans für immer!" ertonte, zudte es wie Berachtung um ihren schönen Mund

und fie mußte, um nicht zu finten, den Urm der Pringeffin

von Lamballes ergreifen.

"Arme Frau!" rief Frau von Staël wiederholt, als fie dies gewahrte, und eine Thräne netzte ihre Wimper. "Was muß sie leiden! Wie schwer muß bieser Gang ihr werden!"

"Wie? Sie bedauern fie, die Ihnen fo wenig wohl

will ?" fragte verwundert ihre Nachbarin.

"Daß man mir mit einem Vorurtheile begegnet, kann mich nicht gefühllos gegen das Leid einer Person machen, die noch dazu meinem eigenen Geschlechte angehört," er=

wiederte fie fanft.

Am folgenden Morgen fand die Eröffnung der Nationalversammlung seierlich statt. Ein Raum, der sonst den Hoflustbarkeiten angehörte, war dazu eingerichtet worden, und ohne Ceremonie drängten sich hier die Zuschauer ein. Im Hintergrunde, auf einer Estrade, befand sich unter einem Baldachin der mit Goldfranzen verzierte Thron, daneben ein Lehnstuhl für die Königin und Sessel für die Brinzessiunen des Hauses. Unterhalb der Estrade stand eine Bank für die Staatssecretäre und vor ihnen eine mit violettem Sammet bedeckte Tafel.

Ludwig XVI, hatte felbst die Anordnungen der Berzierungen dieses Saales geleitet. Am Borabende so großer Begebenheiten war seine Seele mit der Decoration des

rapage Gorgle

Locales beschäftigt, und die übrige Zeit füllte er bamit aus, seine Rede auswendig zu lernen und die Betonung der ein-

gelnen Worte gu üben.\*

Eine Reihe amphitheatralischer Stusen war für das anserwählte Publikum und die glänzend geschmickte Damenwelt reservirt worden. Her befand sich Madame Neder neben ihrer Tochter. Freudestrahlenden Auges sah die letztere dem Borgange zu und nur als jetzt der König in der Mitte der Gesellschaft auf dem Throne Platz nahm, überschlich sie ein Gefühl der Furcht.

Sie bemerkte, wie sichtlich bewegt die Königin erschien, als sie, als schon die bestimmte Stunde vorüber war, eintrat, und wie verändert ihre Farbe war. Mit besorgtem Blide folgte sie ihrer Haltung mährend des Borganges.

Neben ben Ministern ber Robe und ben Ministern bes Degens stand herr Neder in einfach bürgerlicher Kleidung, ber einzige von Allen, der jeden Schmuck verschmäht hatte. Lebhaftes Beifallklatschen empfing ihn. Wie gern hätte seine Tochter in diese Begrüßung mit einsgestimmt, bei der ihr Herz sich in so freudigem Stolze hob.

Jetzt erschien Mirabeau und ein Murmeln ging durch die Bersammlung. Er verstand dessen Meinung und ging stolzen Schrittes nach seinem Platze, mit einer Miene, die

<sup>\*</sup> Dabame Campan.

genugfam aussprach, bag man biefen Empfang bereuen iolle.

Ludwig XVI. war mit dem großen Königsmantel befleidet, er trug einen Federhut, deffen Schnur von Diamanten blitte, und deffen Agraffe der Pitt bildete. Bei seinem Eintritt erhob sich die ganze Bersammlung; Mirabeau aber flüfterte seinem Nachbar zu: "Das ist das

Schlachtopfer!"\*

Der König hielt seine Rede, ihm folgte der Staatstanzler, nach diesem trat herr Necker vor. Alle drei hatten zum Thema die Verbesserung der Finanzen, mährend die Verublagen zu einer Constitution erwartete. Mit Betrübniß bemerkte Fran von Staël, wie mnbefriedigt die Depntirten die Rede ihres Vaters entgegen nahmen, in der nur das eine Wort hervorgehoben wurde: Ne soyez pas envieux du temps. Sie zitterte, als sie den Ausdruck der Enttäuschung in allen Mienen las, sie hätte aufspringen und ihnen zurusen mögen: So gebuldet Euch doch nur. Hört Ihr benn nicht? Ne soyez pas envieux du temps. — Mein Vater ist ja Minister des Königs und muß in dessen Stater ist ja Minister nicht vorschlagen, was dieser nicht gebilligt. — Als rechtlicher Mann kann er nicht anders handeln; benn das in ihn

<sup>\*</sup> Memoiren pon Meber.

gefette Bertrauen täufchen, mare eine ihm unmögliche Sache.

In höchster Ungebuld verließ sie den Saal und eitte, ihre Wohnung zu erreichen, um sich mit ihren Freunden über bas Borgefallene auszusprechen. Sie fand Frau von Aiguillon schon ihr dahin voran gegangen. In der aufgeregtesten Stimmung slog diese ihr entgegen und beklagte sich über ihre getäuschten Erwartungen.

"Ne soyez pas envieux du temps," entgegnete ihr Frau ton Stael, theils um fie zu beruhigen, theils auch, um ihren Bater mit seinen eigenen Worten zu verthei-

bigen.

"Wie wollen Sie, daß man sich jest geduldige," entgegnete diese lebhaft, "wo endlich der Zeitpunkt gekommen ist, der die Ration zur Selbstregierung aufeuft. Was nan jest nicht fordert, jest nicht bewilligt erhält, das erhält man nic. Wir muffen eine Constitution haben, wir mufsen tarauf dringen, daß dem Volke diese Garantie gewährt werte. Es liegt in dieser Maßregel allein für Frankreich noch Rettung."

"Ich theile Ihre Ansicht völlig, wie Sie wiffen," erwiderte Frau von Staöl; "boch tann ich meinen Bater nicht als die unschuldige Ursache Ihrer Enttäuschung hinftelen laffen. Er handelte, wie er seinem Charakter nach handeln konnte. — Seine individuellen Wünsche mufte er

seinem Pflichtgefühle unterordnen. Er tann den König nicht bestimmen, bas ju fein und bas ju leiften, mas bie Beit von ihm forbert. Er ift nicht in fich fest, er ift von taufend Einflüffen bewegt, und mas man in biefer Minute bei ihm gewonnen, ift in ber nachsten wieber verloren. Mein Bater tann ihn nicht lenken, verlangen Gie bas nicht. Man fann nicht Charafter für Jemand haben. -Boffen Sie baber von biefer Seite nichts. Unfer ganges Bestreben muß babin geben, Die Deputirten anzuregen, eine Conftitution ju forbern. Gie haben Freunde unter ihnen, auf bie Gie Ginfluß üben können; ich nicht minber. Frau bon Coigny, Frau von Caftellane und Frau von Lupnes bilden ebenfalls ben Mittelpunkt eines fleinen Rreifes.\* ber unfere politischen Ansichten theilt und wenn mir uns gegenseitig bie Band reichen, fo find wir ficher nicht ohne Macht, um auf Die Begebenheiten einzuwirten. Gelbft bie Tage spreffe burfen wir uns bienftlich machen, wenn & unferen Zweden forberlich fein follte."

Frau von Aiguillon erklärte sich mit diesen Anschten einverstanden und eilte nach Hause, um ihren kleinen volletischen Kreis bei sich zu empfangen. — So wie sie sich atternt hatte, begab sich Frau von Stael in ihr Boudoir und nahm eine Broschüre zur Hand, welche sie erst hute

<sup>\*</sup> Memoiren von Ferrieres.

zugesandt erhalten hatte. Der Berfasser, Mr. de la Luzerne, Bischof von Langres, einer der begabtesten Männer Frankreichs, schlig darin vor, daß die drei Kammern in zwei zusammen schmelzen sollten, indem die hohe Geistlichsteit sich mit dem Abel, die niedere sich mit den Bolksdepustirten vereinigte. — So lebhaft fühlte Jeder in dem Augenblice die Nothwendigseit, ein Bersahren herbeizusühren, das alle nuplosen Debatten ausschlösse und die Sache allein in das Auge faßte.

Sie mar noch mit diefer Lecture beschäftigt, als Da=

thieu von Montmorench angemeldet warb.

"Ift es schon so spat?" rief sie ihm entgegen. "Ich habe noch nicht Toilette gemacht, um meine Tischgäste zu empfangen."

"Ich bin ben Uebrigen vorangeeilt, um noch ein Bort im Bertrauen mit Ihnen ju fprechen. Wie hat Gie

bie Rebe bes Königs befriedigt?"

"Ach! sprechen wir davon nicht," rief sie traurig. "Riemand ist bestriedigt, ich weiß es. Die Leidenschaft zählt nicht die hindernisse und der Hunger wartet nicht.
— Gegen Sie darf ich aufrichtig sein, Montmorench, gegen Sie darf ich es bekennen, daß ich in großer Sorge wegen der Zukunst schwebe. Zwei surchtbare Uebel bedrohen uns, der Banqueroute und die Hungersnoth. Wie soll man diesen begegnen, ohne durchgreisende Maßregeln

und wie kann man solche ergreifen, mit biefem Beto von brei Kammern! — Um die Finangen zu verbessert, mussen die Geistlichkeit und der Abel mit dem Bolke gleich besteuert werden und nimmermehr wird der den Menschen innewohnende Egoisnus diese beiden Klassen vermögen, solchen nothwendigen Magregeln beigustimmen. Wenn sie sich nun weigern, dann ist das Beto bes britten Standes Rull — und wir sind um keinen Schritt gefördert, ja, was schlimmer ist, wir stehen hoffnungslos an einem Abgrund."

"Wie tonnen Gie nur glauben, bag ber Abel eine fo billige, fo gerechte Magregel jurudweifen murbe," rief Berr von Montmorency, fein icones Baupt ftolg empor werfend. "Man mußte fich ja fchamen, noch ein Ebelmann genannt zu werben, wenn man mit biefem Stanbe fo wenig Arel ber Gefinnung ju verbinden vermochte. Bas ber Niedrigfte bes Bolfes feinem Baterlande zu leiften willig ift, fein Schärflein beigutragen, gur Aufrechthaltung ber Rrone, bas follte ein Ebelmann nicht gern und freudig thun? Er follte an feinen Pfennigen hangen, wie ein Jube, und in ber Noth nicht auch ein Opfer bringen wollen? --Das ift unmöglich, muß unmöglich fein, wenn ich noch ferner ftolg fein barf auf meinen Ramen. Das fchwor' ich Ihnen, fo mahr ich Montmorench heiße, follte mein Stand an meinem Stande fich je fo vergeben, bann bin ich es, ber Erbe biefest alten Ramens, ber felbft ben Un= trag ftellt, einen Abel, ber fo wenig abelig fich erweift, all feiner Pravogativen zu entfleiben, und von ba an bin ich

ber Erfte, ber fich bem britten Stande jugefellt."

Er hatte sich hoch emporgerichtet, während er diese Worte sprach, sein Auge leuchtete, seine Wange glühte, er glich einem begeisterten Antinous. Frau von Staël betrachtete ihn mit Bewunderung und mit Rührung, ihre dunteln Augen füllten sich mit Thränen, während sie, ihm die Hand hinreichend, mit Bewegung sprach:

"So hochherzig zu benken ift ein schöner Borzug, mein Freund, und ich möchte den Göttern für diese Minute ein Trankopfer bringen. Es ist doch nichts so herrlich, als in eine schöne Menschenseele zu bliden, die von der Natur

wahrhaft geadelt ift."

"Sie rechnen mir eine Empfindung zu hoch an, die eigentlich ganz natürlich ift," entgegnete der junge Mann bescheiben, "und ich hoffe, daß Sie noch die Erfahrung machen sollen, viele mir Gleichgefinnte zu entbeden."

"Das kann nicht sein," erwiederte Frau von Stael bestimmt. "Den Abel am Hofe kenne ich genugsam; er wird sich sigen, wenn er muß, denn er ist daran gewöhnt, den Fürsten zu gehorchen, warum also auch nicht dem Gebote der Nothwendigkeit. Doch aus Ueberzeugung thut er es nicht. Schlimmer aber ist der Abel aus der Provinz; dieser hängt an seinen Privilegien, als ob er sie bei

Erschaffung ber Welt empfangen, und spricht von seinen Titeln, als ob die ganze Welt diese anerkenne, während man über seine Huse hinaus diese berühmten Namen nie nennen gehört. Alle Gründe führen sich bei ihm auf die drei Worte zurück: c'était ainsi jadis. Will man ihnen darauf erwiedern, daß die Umstände die Sache verändern, daß die Welt nicht still steht, daß man nicht rückwärts gehen kann und darum vorwärts schreiten muß, so läschen sie ungläubig, und ihre Mienen sprechen aus, daß nichts sie überzeugen könne. Denn was verachten sie wohl mehr, als Geist und Intelligenz."

"Sie sind streng in Ihrem Urtheil," erwiederte der junge Mann traurig und legte die Hand an die Stirn; "boch muß ich freilich in vielem Bezug die Richtigkeit Ihrer Schilberung anerkennen. Wie aber foll es werden? — Wie wollen wir handeln, um zu retten, was zu retten ist."

"Eine Constitution muß die Bersammlung fordern,"
erwiederte Frau von Stasil feurig. "Wir müssen eine Regierungsform nach englischem Muster einführen. — Wenn der jüngere Sohn des Lords zum Volksdeputirten wird, kann die Aristokratie den dritten Stand nicht mit Uebermuth behandeln und ihn in seinen Rechten kränken, welche in gewissem Bezug wieder die eigenen sind. — Die Geistlichkeit aber darf nicht sich selbst vertreten; in dem Falle, müßten wir das Veto des dritten Standes verdoppeln, und darin liegt ebenfalls eine Gefahr. — Wie gefagt, die englische Constitution scheint mir eine an Bolltommensheit grenzende Regierungsform zu sein und je näher wir ihr kommen, je glücklicher für Frankreich."

Der Bischof von Autun wurde in biesem Augenblide gemelbet.

"Ich komme etwas früher, um Ihnen meinen Glüdswunsch über die meisterhafte Nebe Herrn Neder's abzustaten," sagte er, eintretend, und sich in seiner dunkeln Amtstracht, die ihm so wohl stand, vor ihr verbeugend. "Er hat nichts versprochen, dadurch behielt er das Spiel gänzlich in seiner Hand. Ich habe seine Taktik aufrichtig bewundert."

"Es war die eines redlichen Mannes, eines verantwortlichen Ministere," rief Frau von Stasil warm. "Jeht aber vor allen Dingen sagen Sie mir, können wir auf Sie rechnen? — Werben Sie Ihren Einfluß bei Ihrem Stande verwenden, ihn zur Nachgiebigkeit zu bewegen? — Werden Sie aufrichtig für und mit uns handeln?"

Er lächelte fein.

"Was würde man nicht im Namen der geistreichsten Frau der Welt zu thun willig sein," sagte er sanft. "Aber Sie sprechen von meinem Stand. Leider!" setze er mit einem Seuszer hinzu, "vereinige ich deren drei in meiner Person, ich weiß daher nicht gleich, auf welchen Sie hin-

"Sie wissen es nicht, herr von Talleprand? Sie wissen es nicht, weil Sie es nicht wissen wollen. Sie sind Deputirter des dritten Standes und tragen dabei das Kleid des vornehmen Prälaten. Sie sind Edelmann und sinden Ihren Play nahe am Throne. Sie werden von allen Parteien gesucht, von allen zu Nath gezogen, Ieder glaubt Sie gewonnen zu haben, so lange Sie ihm zuhören, und so wie Sie sich entsernen, wird die Ueberzeugung in ihm wach, daß Ihr Lächeln seine Zusage gewesen. Machen Sie diesem Sviele ein Ende."

Der ichone Bijchof lächelte jetzt auch.

"Und was begehren Sie von mir, das ich thue, meine bewunderungswürdige Freundin?" fragte er mit sanstem Tone. —

"Nicht mehr und nicht minder, als daß Sie mit dem Hofe brechen, bem Herzog von Orleans den Rufen wenden, und in der Kammer für die Bereinigung der Stände und eine Constitution stimmen."

"Jest nuß ich Sie an die berühmten Worte Ihres verehrten Baters mahnen: Ne soyez pas envieux du temps. — Indem ich mit jenen Beiden breche, gewinne ich nichts, als die Unmöglichkeit, mich ferner von ihren Plä-nen und Absichten zu unterrichten. Hätte der Graf von

Artois früher meinem Rathe gefolgt, als ich dem Hofe unter der Bedingung beitreten wollte, daß man den Herzog von Orleans und Mirabean opfere, dann wären mit dem Fallendieserbeiden Köpsezweimächtige Hührer aus dem Wege geräumt und unsere Bahn geebnet gewesen. — So aber — wo Niemand — selbst Herr Neder nicht — dem Grundssatze Beaumarchais' gemäß handelt — oser tout dire, oser tout faire — fühle ich mich nicht berusen, mir unmit den Weg zu versperren. Wo die Gewalt ist, da ist endslich auch das Necht; warten wir das ab. Ne soyez pas envieux du temps, ist Neder's Wort. Will seine Tochter mir zürnen, wenn ich in die Kußstapsen ihres Vaterters trete?"

"Ach! Herr von Tallehrand, wenn Sie bas wollten, wenn Sie bas fönnten!" rief fie traurig aus. "Aber ich fürchte, bag Sie viel zu geistreich, viel zu objectiv find, um rücksichtsos ben Beg bes Rechtes zu verfolgen!"

"Rüdfichtelos, nein! Rüdfichtslos werbe ich nie handeln, meine schöne Freundin!" sagte er, sie mit argem Lächeln messend.

"Sie besuchen nach wie vor bas Balais Royal! Sie verkehren mit Mirabeau. Sie befinden fich wohl unter Menschen, welche ben niedrigften Grundfäten hulbigen."

"Ich bin ein wenig Spifuraer, ich geftehe es zu," er=

wiederte er scherzend. "Um mich bei Ihnen doppelt wohl zu fühlen, besuche ich jene Kreise. Je tiefer ich dort hinab gestiegen, je höher schwinge ich mich dann neben Ihnen empor."

"Die Sohe muß fich mit Bollen meffen laffen, benn noch nie habe ich Sie fo weit zu erwarmen vermocht, um fich einer Ibee opfern, für eine Ibee sterben zu mögen."

"Ich würde es allerdings vorziehen, für eine Idee, wenn sie schin ift, zu leben; auch bin ich nicht ganz ohne Leidenschaft, wie Sie zu glanben scheinen, darum geben Sie mich noch nicht auf, ich bitte Sie!"

"Man macht nichts mit ihm, wie man es auch beginne," wandte sie sich kopfschüttelnd gegen Herrn von Montmorency. — "Immer entschlüpft er mir durch eine Hinterthüre! — Und doch ist jett so wenig gethan mit halben Borten, halben Zusagen, und den tausend Halbeisten, womit eine inconsequente Menscheit stets so gern ihre Sache behauptet. — Man kann es nicht genug wiederholen: es giebt sowohl für die Individuen, wie für die Geschegeber, nur Momente des Glücks und der Macht, diese muß man ergreisen, denn dieselbe Gelegenheit kehrt nicht wieder, und wer sie an sich vorüber gleiten ließ, ohne sie zu benntzen, erfährt für die Folge nur die traurige Lehre von Kehlschlagungen."

Barnave trat jest ein, ein junger Abwocat aus der Dauphine, von ausgezeichnetem Talente, ber, wie kein anderer Deputirter, sich zum Redner nach englischer Weise eignete. Frau von Staël setzte große Hossinungen auf ihn und begrüßte ihn auch jest mit großer Freude und entfernte sich dann einen Augenblick, um ihr Kleid zu wechseln. Bald darauf wurde das Mahl angefündigt.

herr von Staël empfing feine Gafte mit der Miene eines Diplomaten und erfüllte feine Bflichten als Wirth mit jener falten Boflichfeit, welche eine Cache ber Bewohnheit wird. Die hohe Stellung feines Schwiegervaters, fo wie beffen Popularität geboten feinem ariftofratischen Dun= fel Schweigen und ber Kreis von Baften, welche feine breiundzwanzigjährige Gattin um fich versammelte, und bas Unschen, welches fie unter ben bedeutenbften Mannern genofi. liegen feinen Ginmand von feiner Seite auftommen, ben er zu rechtfertigen vermocht hatte. - Ihre große Bergensgute hatte fie überbem bewogen, manche feiner fehr unbilligen Bunfche zu erfüllen, fo bag er, ihrer Bute eingebent, fie nicht hindern mochte noch tonnte, wenn fie, von bem großen Strome ber Zeit fortgeriffen, mit Berg und Seele bem einen großen Gebanken nachhing, ihr Baterland frei und gludlich zu feben. Er felbst tonnte fich nicht be= geiftern, fein Leben lag hinter ihm. Die furze Spanne Zeit, welche ihm noch zurückzulegen blieb, wünschte er burch Genuß zu würzen, eine Aufgabe, welche an Schwierigfeiten zunimmt, so wie die Sinne stumpfer werden. Diesem Manne saß seine junge, geistvolle Gattin jetzt gegenüber und schwärmte mit gleichgesinnten Freunden für Frankreichs Bohl.

## Elftes Capitel.

## Die Sungerenoth.

Eine große Aufregung herrschte in Paris, ja in ganz Frankreich. — Die Bersammlung ber Stände rief Aller Interesse wach, jedes Auge war biesen Borgängen zugeswendet, die Bolitif beschäftigte alle Gemüther, und selbst die Sitelkeit der Damen trat zurück, seit es Mode geworden für eine Constitution zu schwärmen.

Es war ber Angenblick gekommen, wo das Talent seine Geltung fand. So mancher junge Abvocat, welcher sonst in seiner Provinz ungekannt seinen einsachen Lebens-lauf fortgesponnen, war durch die Umstände nach Paris gerusen und entwickelte hier seine glänzenden Anlagen. Ebenso zeigten sich unter dem Abel viele begabte junge Leute, denen es weder an Kenntnissen, noch an gutem Willen sehlte, ihrem Baterlande zu dienen und die sich

gern benen zugefellten, welche bie Rechte bes Bolfes vertraten.

Frau von Staël lebte jett in einem glänzenden Kreise. Als Tochter eines Ministers, der sast allmächtig war, und als Gattin eines Gesandten, wurde ihr Haus ein Mittelspunkt der ausgezeichnetsten Männer. Trot ihrer diplomatischen Beziehungen zu dem Hose, war es ihr gestattet, viele Bertreter des dritten Standes bei sich zu sehn und mit ihnen zu berathen, wie man die Brärogative des Königs schmälern und den Gesehen eine gleichmäßige Gestung zu schassen und den Kopse eines Mannes und dem Herzen einer Frau. Sie wollte auch der Geringsten einen nicht ausgeschlossen sehn von seinem Antheil an dem Ertrag der Ernten, noch an den Früchten, welche die Civilisation gereift.

Neder ging in feinen Forderungen nicht so weit; boch ftörte er feine Tochter nicht in ihren Bunfchen und Planen, für die fie mit Begeisterung wirtsam war. Bas seine Stellung als Minister zu befördern verbot, bem

mochte fie fich frei hingeben.

Diners, Soupers, jedes gefellige Bergnügen, ja sogar das Theater, schien nur da zu sein, um Beransassung politischen Streitigkeiten zu geben. Wohin das Ohr hörte, vernahm es nur den Klang hierauf bezüglicher

Worte. Die schöne Literatur hatte ihren Reiz verloren, bie herren ber Akademie mochten barüber keine Reben

mehr halten.

Die Hoffnung auf besiere Zeiten erfüllte alle herzen mit Freudigkeit und ließ das Ungemach des Augenblicks vergessen. Frau von Staël wohnte sast täglich den Sitzungen bei. Gleich ihr, fanden viele der ersten Damen der Gesellschaft sich dabei ein, ohne daß eine andere den gleichen Einsluß gewann.

Indessen drängte ein böser Feind sein bleiches Antlit in die Bersammlung der berathenden Deputirten, und drohte, sie in ihren Sorgen für die Zukunft durch die ernsten Anforderungen der Gegenwart zu hemmen: das

mar ber Hunger!

Wenn die glänzende Equipage der schwedischen Gesandtin im Fluge durch die Straßen von Paris eilte, konnten ihrem Auge die Tausende von Unglücklichen nicht entgehen, welche, in Lumpen gekleidet, aus hohlen Augen sie anstarrten, und die Hände, wie bittend, erhoben. Was vermochte sie ihnen zu bieten, das hier Linderung gebracht hätte!

Entsetzt wandte fie ihr Gesicht ab. Hatte es dahin kommen muffen, bevor man bem armen Lande schützende

Befete geben wollte?

Bon diefen neuen Gefetzen erwartete fie jett alles.

Immer bitterer wurde indessen bie Noth. Die schlechte Nahrung bewirkte Krankheit und Fieber; auf ben Märkten und an den öffentlichen Plätzen lagerte die obbachlose Menge, Zigeunerbanden gleich; in den dunkeln Rächten schlich der Tod leise durch ihre Reihen, und erlöste die des Elendes Müden.

Erschien ein Wagen mit Lebensmitteln, so entstand ein Aufruhr, man stritt, wer davon genießen solle und eine bewaffnete Macht mußte herbeigerusen werden, um einen Kampf zu verhindern.

Wenn ber Mifmuth im Bolfe biefe Gobe erreicht hat, dann bedarf es nur einer Gelegenheit, ober eines ehr-

geizigen Meniden, um einen Thron gu fturgen.

Trot ihrer politischen Hoffnungen, empfand Frau von Stael lebhaft die traurige Lage bes armen Bolkes, und hätte gern mit jedem Einzelnen getheilt, was ihre reich besetze Tafel bot. — Der Mensch, welcher im Schweiße seines Angesichtes ehrlich sein Brod erwerben möchte, und bie Möglichkeit dazu sich versagt findet, schien ihr vor allen Stevblichen beklagenswerth; denn der Bissen, welchen die Barmherzigkeit einem solchen reicht, hat einen herben Geschmadt.

Weinend tam fie zu ihrem Vater und schilberte ihm, mas fie gesehen und fragte, wie hier zu helfen fei?

Neder hatte bereits jedes Mittel verfucht, ber mach=

senden Noth zu steuern, und es erschöpft. — Niedergeschlagen, mit gefalteter Stirne, die Arme auf bem Rüden gekreuzt, stand er vor seiner Tochter und blieb ihr die Antwort, die sie begehrte, schuldig.

"Mein Gott! Mein Gott!" feufzte fie. "Wie wird man biese an bem Bolke begangene Sunde buffen muffen!"

Bitter erwiederte Neder:

"Benn dies nur die einzige Abrechnung wäre! Aber — fönntest Du die Gefängnisse sehen, könntest Du ein Ange in diese Kerker werfen, worin so viele schmachten, ohne eine Ahnung ihres Verbrechens zu haben — könntest Du einmal nur durch die Zellen von Vicktre wandern — dann würdest Du ersahren, was es mit der Gerechtigkeit der Menschen auf sich hat. — Ich kann nicht helsen. Wenn das Haus an allen Eden brennt, nützt eine Feuerspritze wenig."

Sie bebedte ihr Weficht mit ben Sanben und blieb

lange fprachlos vor ihm fteben.

"Der Frühling ist ba, die Ernte so nahe, muffen benn wirklich so viele Taufende hungers sterben?" fragte

fie mit troftlofem Tone.

"Gott mag es wissen, mein Kind!" sagte Neder, sie an sich ziehend und auf die Stirne füssend. "Ich muß glauben, daß die Borsehung es so wolle; benn ich fehe hier das Uebel, ohne den Anell ergründen zu können."

Auf ihrem Wege nach Hause wurde ihr Wagen mehrmals aufgehalten. — Das Bolk hielt die Bäckerläben umstellt, und forderte mit Gewalt Einlaß. — Man hatte ihm Brod gereicht, bas mit Erde vermischt war und in seinen Eingeweiden verzehrend wirkte. — Für den Hofgab es immer noch das schönste, weißeste Mehl, dort kannte Niemand den Mangel, bessen Folgen hier auf erdfahlen Gesichtern mit Grabesschrift verzeichnet waren.

Außer fich, erreichte fie ihre Wohnung.

"Wie wird dies enden!" jammerte sie und ging ihre Freunde an, ein Rettungsmittel in dieser äußersten Noth aufzusinden; aber nur ein Achselzusten, eine verneinende Bewegung des Kopfes diente ihnen als Antwort.

Sie raffte endlich ihr baares Geld zusammen, und ging zu Fuß damit aus. Sie wollte franken, leidenden Frauen eine Hülfe bringen und vergaß, daß das Geld seinen Werth verloren hatte, seit man kein Brod dafür erstehen konnte.

Sie irrte von Strafe zu Strafe. Gleichsam, als tonne sie sich nicht fattigen am Anblide all bieses Elends, so folgte ihr Auge ber immer nen veränderten Scene, welche hunger und Elend geschaffen.

Sich unbewußt hatte sie nach dem Garten des Balais Royal eingelenkt, als sie plötlich den Ruf: "Nach der Abtei! nach der Abtei!" vernahm. Die Stimme gehörte einem jungen Manne, welcher, auf einem Stuhle stehend, ber Menge zurief. Beifalltlatschen begleitete ihn, als er jetzt bas Zeichen gab, baß man ihm folgen solle. Ein ganzer Menschenstrom setzt sich in Bewegung und Frau von Staël wird mit fortgerissen.

Aengstlich blickt sie sich um, wo sich ihr ein Ausweg biete. Sie war nie in einem Gebränge gewesen, sie kannte bessen unwiderstehliche Macht nicht, und suchte sich bem

Bormarts entgegen zu feten.

Da trat jum Glück für sie der Bischof von Autun aus dem Kaffeehaus Foy und erblickte zu seiner Berwunderung die Gemahlin des schwedischen Gesandten in einem Bolksauflauf. Daß sie nicht willig mitgehe, ahnte ihm sogleich, ohne Zögern bot er ihr daher seinen Arm und suchte mit ihr eine sesse Stellung zu gewinnen, wo der Zug an ihnen vorüberstreifen könne. Das gelang.

Sowie ber Raum sich ein wenig vergrößerte und ihnen freien Athem vergönnte, sagte er: "Sie sind mir zuvorgekommen, Madame. Sie haben sich dem dritten Stande factisch zugesellt, während ich noch nachsann, ob es

fich in der Theorie für mich der Mühe lohne."

"Sie fcherzen stets, herr von Tallenrand, felbst wenn ber Ernst sie aus vor hunger verzerrten Gesichtern anftarrt. Aber, fagen Sie mir, wohin eilt biese Menge?"

"Nach der Abtei!" lautete ja ihr Schlachtruf. "Sie

blen die elf Garbiften befreien, welche bort eingesperrt ib, und in dieser Nacht, zufolge dem Gerüchte, nach icetre gebracht werden follen. Das Militär fängt an bellisch zu werden; es will es nicht dulben, daß ihnen is Avancement versagt ift, weil ihre Geburt sie nicht zu ihren Ehrenstellen befähigt. Der alte Segur hätte dies beset nicht wieder in Anregung bringen sollen."

"Es ist eine unbegreisliche Blindheit!" rief Frau on Stasel. "Daß die Menschen nicht einsehen lernen, nur as Talent sei von Gottes Gnaden! — Aber, reden wir avon heute nicht. Helsen Sie mir ein Mittel ersinnen, m Paris von dieser Hungersnoth zu erlösen! — Ich kann Ihnen nicht sagen, was ich dabei leide! — Könnten meine Thränen Brod geben, sie würden unversiegbar über das Veschick dieser armen Leute fließen!"

"Ich fann Ihnen leiber nur mit bem einen Borchlage bienen, die Güter ber hohen Geiftlichkeit einzuziehen, und bin bereit ben Antrag bazu zu machen," sagte er mit einer gewöhnlichen feinen Ruhe, als handle es sich um rgend eine unbedeutende Sache.

"Mein Gott! Das wollen Sie!" rief Frau von Stast lebhaft. "Wissen Sie, Talleprand, baß Sie eben in großes Wort ausgesprochen haben?"

"Bozu tonnten Sie mich nicht bewegen!" erwiederte

er mit einem Seitenblid feines ichonen blauen Anges auf Die ihn mit Begeisterung anftaunende junge Frau.

"Ad! Tallehrand, ich habe oft an Ihnen gezweifelt, wenn Sie jedoch diesen Schritt thun, dann bitte ich Ihnen in meinem Herzen ab, daß ich Ihrer aufrichtigen Theilsnahme an dem Wohle Frankreichs mißtraut."

Er lächelte sein. "Sie werden noch mehr Freude an nur erleben, als Sie jetzt vermuthen," sagte er bedeutsam. "Ich werde es Ihnen beweisen, daß Sie mich verkannt haben."

"Ich will Ihnen alle, alle Gerechtigkeit widersahren lassen," rief sie bewegt, "nur helfen Sie mir die armen, armen Menschen vor dem Hungertode bewahren. Sehen Sie dort jene Gruppe! — Wie sie mich anstarren, dies Weiber mit ihren bleichen Angesichtern. Ist denn kein Bäderladen zu finden, der und Brod überließe! Ach! Nur wenigstens das Bewußtsein haben, daß man gerettet, was man retten konnte!"

"Bas Sie dem Einen reichen, das müffen die Andern entbehren," erwiederte Tallehrand mit unverändertem Tone, indem er mit leichtem Schauder das Gesicht von der schreck-lichen Gruppe abwandte. "Ich fürchte, wir werden noch Schlimmeres erleben! Freie Institutionen erkämpfen sich nicht ohne Blutvergießen."

"Nur fein Bürgerfrieg!" rief Frau von Staöl entsetzt. "Was man mit Gewalt ertrott, wird nur zu leicht durch Gewalt wieder genommen."

In bem Angenblide rollte rafch ein Wagen an ihnen

vorbei.

"Das war Mirabeau!" sagte Talleyrand. "Er ist frank. Sein Tod wäre ein Glück für Frankreich! Es war nicht klug von Herrn Neder gehandelt, daß er ihn nicht für seine Partei zu gewinnen suchte."

"Mein Bater ift fein Diplomat. Er geht nur den

graden Weg."

"Und fteht plötlich vor einem Abgrund."

Als fie ihr hotel erreichten, fanden fie die Equipage Reder's vor der Thure haltend und im Salon Madame

Reder, ihrer Tochter wartend.

"Ich komme so eben aus dem Hospital," sagte diese. "Es sind so viele Kranke dort, daß der Raum nicht mehr hinreicht und der Thohus greift dabei um sich. Ich wollte Dich bitten, zu Bailly zu sahren und ihn zu ersuchen, irgend ein Local anzuweisen, wo man die Nächstkommenden untersbringen könne."

Bahrend fie fich noch über diesen Gegenstand be=

fprachen, trat Condorcet ein.

"Ich bringe Ihnen hier die allerneueste literarische Production," sagte er mit feinem gewöhnlichen sathrischen

Lächeln und reichte Frau von Staöl ein Blatt hin. Sie entfaltete es. Es stellte John Bull vor, auf der englischen Constitution reitend, von einem alten Gentleman getrieben, welcher ausrief:

"Laissez-les faire, à force de la faire galopper

ils la créveront."\*

"Immer Scherz und Ernst neben einander!" rief Frau von Staël kopfschüttelnd aus. "In dem Momente wo der Aufruhr und das Elend an alle Thüren pocht und jedes Herz zur Theilnahme aufsordert, sindet man noch Laune, diese arme Constitution zu mißhandeln, welche Engeland groß gemacht hat."

"Man muß zu vergessen suchen, was man nicht ändern kann," nahm Herr von Tallehrand das Wort. "Darum stimme ich dafür, daß wir für heute nicht ferner von Brod und Constitutionen reden und dafür die Oper

befuchen. Es wird Glud's Iphigenie gegeben."

Sein Vorschlag fand Beifall. Auch Madame Neder fühlte das Bedürfniß, sich von so vielen peinlichen Ausbrücken auszuruhen. Die Theater waren, trot der allgemeinen Noth und Sorge, immer noch gefüllt. Häufig jedoch kam es dabei zu Streitigkeiten unter den Zuschauern, die oft mit Faustigligen entschieden wurden. Die Erbitte-

<sup>\*</sup> Memoiren von Conborcet.

rung des Bolfes wuchs mit jedem Tage, und da es in den Logen die Aristofratie vermuthete, so unterbrach es die Borstellung dadurch, daß es mit Aepseln nach einigen ge=

schminften Damen marf.

Die Familie Neder durfte allerdings nicht beforgen, solchen Beleidigungen ausgesetzt zu sein; indessen verdarb ber Anblid der Rohheit ihnen doch den Genuß des Abends und verstimmt kehrten Mutter und Tochter in ihre Woh-

nung zurück.

Herr von Staël war bei Hof gewesen. Gegen seine Gewohnheit ließ er sich erkundigen, ob seine Gattin zu Hause sei und kam, auf die bejahende Antwort, zu ihr hinüber in den Sason. — Sie vernuthete schon, daß irgend eine besondere Veranlassung ihn zu ihr führe und sehn bei seinem Eintritt erwartungsvoll an. Er nahm Plat und sprach von gleichgültigen Dingen. Dadurch spannte er ihre Neugierde nur um so mehr. Sie hörte ihm zerstreut zu und unterbrach ihn endlich mit der Frage:

"Sagte ber Ronig heute etwas von meinem Bater,

ober ermähnte er feiner nicht?"

"Das ware wohl unmöglich!" erwiederte herr von Staël. "Ein Mann, bessen Name in dem Munde von ganz Frankreich ift, kann in keiner Unterhaltung übergangen werben."

"Er lobte ihn alfo?"

"Keineswegs! — Man that geheimnisvoll und warf sich, wenn der Name Neder genannt wurde, eigenthümliche Seitenblick zu. — Darüber verwundert, nahm ich Herrn d'Esprémenil bei Seite und fragte ihn, wohin das ziele? Daß man ihn hängen wird, bevor noch vierzehn Tage um sind, erwiederte mir dieser mit zuversichtlichem Lächeln."

"Wie kann man das, wie darf man das?" rief Frau von Stael erbleichend. "Gang Paris würde fich empören,

wenn man meinem Bater ein Baar frümmte."

"Man wird sich vor einem öffentlichen Schritte hüten," erwiederte Herr von Staul ernst. "Man nimmt ihn gefangen und läßt ihn verschwinden. — Das Grab giebt seine Todten nicht wieder."

Ein gellender Schrei des Schmerzes folgte diefer Aeußerung. Athemlos vor Entsetzen, griff die junge Frau nach der Schelle und befahl ihren Wagen.

Es war schon spät als sie bei Necker eintrat, doch die Sorge um Frankreich hatte ihn wachen gelehrt, und sinnend stand er am Fenster und schaute in die dunkse Nacht hinaus, welche so viele Scenen des Jammers in ihren Schleier hüllte. Da legte sich ein Arm um seinen Hals und das strahlende Auge seiner Tochter blickte mit zärtlich besorgtem Ausbruck zu ihm empor.

"Du hier?" fraate er liberrafcht. "Bas führt Dich

"Lag uns flieben!" rief fie athemlos. "Sie wollen Dich töbten. Rette Dich, ba es noch Zeit ift."

Neder erbleichte, boch faßte er fich im nächsten Augen-

blide und erwieberte:

"Gott ist mit mir und mein gutes Gewissen. Sei also unbesorgt, Germaine. So beschützt, sicht Deinen Bater Niemand an."

Sie sah mit Bewunderung und Berehrung zu ihm auf. "Aber die Gewalt! Wenn Du ihr weichen milftest."

"So sterbe ich, wie ich sterben muß, mein Rind. Möchtest Du Deinen Bater nicht lieber auf feinem Bosten

fallen, als feige befertiren feben?"

Sie schwieg. Ihr Haupt an seine Brust gelehnt, weinte sie lange still vor sich hin, dann erhob sie sich, tüßte ihn und versieß, ohne ein Wort zu sagen, das Zimmer. — Neder blickte ihr lange bewegt nach. — "Wehr als die ganze Welt liebt und versteht mich mein Kind," sprach es in ihm und dankbar richtete er dafitr sein Auge zum Himmel empor.

### Bwolftes Capitel.

### Meder's Triumphzug.

Große Städte sind während der Sommermonate kein angenehmer Aufenthalt. Eine drückende Gewitterschwülse lagerte schwer über der Hauptstadt Frankreichs und wirkte entmuthigend auf die ohnehin schon trübe Stimmung. Da verbreitete sich am Abend des zwölsten Juli, durch den Courier de Versailles Nro. 8, die Nachricht, daß der König Necker entlassen habe.

Gines folden Funkens bedurfte es nur, um ben fertigen Brennftoff ju mächtigen Flammen anzusachen.

Sowie dies Blatt in den Kaffehäufern ausgelegt wurde und den ersten Lesern in die Hand fiel, stürzten biese fagleich hinaus auf die Straffen und erfüllten die

Gefahr, Baris fei verloren, benn Neder habe es ver- laffen.\*

Die Theater wurden unterbrochen, eine wahnsinnige Berzweiflung bemächtigte sich des Bolkes, es stürzte sich hinaus auf die Straßen und wogte in dichten Massen dem Palais Royal zu. Dier riß man die Blätter von den Bäumen, heftete sie als Kokarde an die Hite, holte dann die Büste Necker's und die bes Herzogs von Orleans aus einem Laden, und trug beide im Triumphe durch die Straßen.

Während dieses Tumustes brach die Nacht herein; aber eine saue Sommernacht, von einzelnen Bligen durch= leuchtet, welche der vor Aufregung trunkenen Menge kein Obdach zum Bedürfniß machte.

Auf biese Art tragen Jahreszeit und Klima bei zu ben großen Spochen ber Geschichte; — ein Regenschauer, ein Schneesturm, und wie ganz anders hätte ber nächste Worgen Baris begrüßt!

Frau von Staël hatte einige Gafte bei sich gehabt, und war, in einer lebhaften Unterhaltung vertieft, nicht gewahr geworden, wie bewegt es in den Strafen ward und mit welcher angstlich forschenden Miene ihre Diener

<sup>\*</sup> Marmontel

sie beobachteten. Jetzt befand sie sich allein und trat an das Fenster, um noch einmal Luft zu schöpfen, bevor sie sich zur Ruhe begab. Da vernahm ihr Ohr die schauer-lichen Töne des Aufruhrs, welcher durch die Straffen tobte. Erbleichend wandte sie sich zurück, und wollte das Zimmer verlassen, als Herr von Montmorench athemlos herein stürzte.

"Mein Gott! Was ist geschehen!" rief die junge Frau ihm angstvoll entgegen, und erhob, wie slehend, die Hände.

"Sie wissen es nicht?" fragte Herr von Montsmorench erstaunt. "Sie wissen es wirklich nicht, warum Paris die Sturmglocke läutet und uns Allen mit Tod und Untergang droht?"

"Ich bitte Sie, nein!" rief fie außer sich.

"Weil Neder fort ift."

"Fort!" rief Frau von Staël und zitterte so heftig, daß sie sich halten mußte, um nicht zu fallen. "Fort! Und ohne mir ein Wort zu sagen? Das tann nicht sein! Kann nicht fein!"

"Doch ift es fo. Er reifte auf Befehl bes Königs ab, ohne Jemand ein Wort zu fagen. Als er eben bei

und beendigte sein Mahl; dann bestellte er seinen Wagen zu einer Spaziersahrt und stieg mit Ihrer Frau Mutter, weiß gekleidet, wie sie war, ein. Wir sahen ihn fortsahren, und ersuhren erst eine Stunde später, daß er nicht wiederstehren würde."

"Meine Uhnung!" rief Fran von Stael schmerzlich bewegt. "Aber Gottlob! daß es nicht schlimmer gekommen ist. Ich fürchtete, daß man ihn gefangen nehmen würde, um sich gegen eine Empörung des Volkes zu sichern."

"Das konnte man nicht wagen, benn es giebt keinen Kerker, aus bem ganz Frankreich ihn nicht befreit hätte. Nur indem man ihn über die Grenzen des Landes verwies, war man davor sicher. Aber auch jest noch muß man mit dewaffneter Macht einschreiten, um die Ordnung herzuftellen. Ich wirde mich nicht wundern, wenn das Bolk Necker's Rückfehr ertrotte."

"Mein ariner Bater! — So lohnen die Könige!"
rief Frau von Staël schmerzlich. — "Gestern noch allmächtig auf Frausreichs Boden, eilt er heute als Flüchtling dessen Grenze zu erreichen. — Ich solge ihm. In diesen trüben Stunden bedarf er meiner doppelt. Bei dem Undanke der Welt kann nur die Liebe seines Kindes ihm Entschädigung bieten!"

"Warten Sie ab, daß er Ihnen feinen Aufenthalt

melbe. Man fagt, daß er auf einem Umwege reife, bamit bas Bolt ihn nicht einhole!"

"Wie ebel! Wie großmüthig!" rief sie begeistert aus, während ihre Thränen slossen. "Auch jetzt noch diese Rückstauf einen König, der ihn nie erkannte, und wo er ihn erkannte, nie den Muth hatte sir ihn aufzutreten. Er sitzt in seinem Balaste, und muß es hören, wie hundert Taussende in dieser Nacht über den Berlust eines Mannes trauern, der Allen ein Bater war. Des Bolkes Stimme ist auch Sottes Stimme! — Ach! Montmorench, wie schwer wird es den Königen, zu dieser echten Humanität sich zu erheben, welche die Meuschcurechte anerkennt!"

Lange wanderte sie noch einsam in den weiten Gemächern auf und ab, während der Tunnult mit jedem Augenblicke ungestilmer an die Pforten pochte. Sie hörte den Ruf nach Waffen, hörte der Sturuglocke mächtigen Ton, und drückte die zitternde Hand auf das ungestüm pochende Herz.

"Mein Bater fern, mein Gatte, ich weiß nicht wo; wie verlassen bin ich, trot meiner glänzenden Lage!" seufzte sie in sich hinein, und empfand tief den Unterschied zwischen warmen Bewunderern ihres Geistes und treuen Freunden in Zeiten der Noth.

mit einem Briefe von Neder ein, ber feine Tochter mit feiner Reiferoute bekannt madte, und fie bat, gang in ber Stille, wie auch er es gethan, Baris in Begleitung von Berrn von Staël zu verlaffen.

Mit schwerem Bergen bestieg fie ihren Reisewagen. Sie hatte von feinem ihrer Freunde Abschied genommen und mußte nicht wie balb fie hierher zurückehren würde. Sie nahm ihren Weg burch bie einsamsten Stragen, und lehnte fich in die Ede jurud, um ihr Muge gegen die Scenen bes Gräuels zu verschließen, welche Paris verheerten. 218 fie die Stadt hinter fich hatten und vor ihnen die grine Sommerlandschaft so ruhig und freundlich ba lag, als ob nur Friede auf der Erde herrsche; athmete sie tief auf. — Die Gräuel eines Bürgerfrieges ließ fie in bem von ihr fo geliebten Baris jurud, und beweinte aus tieffter Geele beffen Schrecken.

Als fie Bafel erreichte, fant fie ihre Eltern schon vor. Neder war fehr niedergeschlagen. Migmuthig schaute er auf sein zweites Ministerium zurud, bag er so wenig befriedigend hatte aufgeben muffen. In fich gefehrt und ernst fag er, außerlich theilnahmlos, ba, und felbft bie Gegenwart seiner Tochter vermochte ihn nicht zu zer=

ftreuen.

Bald jedoch follte er nicht ber einzige Flüchtige fein. Bu feinem Erstaunen erfuhr er fcon am Tage barauf, bag bie Bergogin von Polignac angekommen fei und wenige Stunden später ließ sie ihn um seinen Besuch bitten.

Neder lächelte bitter, während er ihr Billet in seiner

Band zusammenbrückte.

Die schöne Frau hatte, wie alle am Hofe der Königin, dem Parvenu nie wohl gewollt, und ihm empfinden lassen, daß sie ihn nicht für ebenbürtig halte; er dagegen hatte ihrer Verschwendung aufrichtig gegrollt, und ihr die königslichen Geschenke nie verziehen.

Das Leid follte fie jett zusammen führen, wie es bas

Blud nie vermocht.

Neder ersuhr von ihr, daß seine Entlassung eine gewaltige Empörung veranlaßt, in deren Folge viele Aristofraten die Flucht ergrissen und die Königin, um das Volk zu versöhnen, sie entlassen habe. — "Ohne ein Wort des Abschieds!" fügte sie hinzu und brach in Thränen aus.

Als er von diesem Besuche nicht ohne innere Befriebigung zu seiner Familie zurücklehrte, trat ihm Frau von Stasl mit triumphirender Miene entgegen. "Ein Brief vom Könige!" rief sie freudig. "Er bittet Dich, zurück zu kehren."

Neder nahm das Schreiben, schilttelte dann aber ernst

"Berloren!" rief Frau von Staël entsetzt aus. "Du wolltest Frankreich verloren geben, so lange Deine Hand von Bu lenken vermag, wie Du begehrst, so lange Dein Wort dort eine Allmacht besitzt, vor der sich alles beugt, und Dein Rame allein schon hinreicht, seinen Schatz zu füllen!
— Du kannst vort alles thun, kannst aus Frankreich alles machen, verloren ist es nur, wenn Necker es verläßt."

Er betrachtete seine Tochter wehnuthig. "So sieht Dein Herz die Sache an," erwiederte er topfschüttelnd. "Dein Berstand würde anders urtheilen, wenn ich nicht

Dein Bater mare."

"Glaube mir nur dies eine Mal!" sagte sie schmeischelnd und kniete vor ihm hin und zog seine Hände an ihre Lippen.\* "Erfülle nur dies eine Mal die Bitten Deiner Tochter, welche Frankreichs Geschick in Deine Jand legt. Blide mit Muth und Zuversicht in die Zukunft, und bezseitige mit fühner That die Schwierigkeiten auf Deinen Wege, und Du bist des glänzenden Zieles gewiß. Wolle mur, mein theurer Bater, und das Gelingen wird Deine Schritte begleiten. — Stelle Dich, wie Wasspington, an die Spitze des Staates, führe, wenn es sein nuß, das Ruder mit der kräftigen Hand eines Cronwell, verschaffe den Gesehen Geltung, indem Du Jeden, ohne Unterschied,

<sup>\*</sup> Dabame be Grequis.

vor ihre Schranken führst, setze bas Bolk in seine Nechte ein, und Dein Name wird in der Geschichte neben den größten Wohlthätern der Menschheit prangen. Die französische Nation liedt Dich, vergöttert Dich, sie begehrt unzgestüm Deine Rücksehr; verlasse sie nicht in ihrer Noth!—Erhöre ihr Flehen! Wende Dein Angesicht nicht ab von denen, welche ihr Auge bittend zu Dir erheben!"

Auch Madame Neder nahte sich jetzt, und redete ihrem Gatten mit leiser, sanster Stimme zu. Sie fühlte, wie schwer es ihm werden mußte, dem bewegten Leben der Hauptstadt zu entsagen, wo seine Popularität ihn zum Helden des Tages erhob und Bewunderung seinen Schritzten solgte. So sehr ihr selbst die Ruhe von Coppet Bedürsniß war, und so gern sie mit dem Manne, den sie nimmer noch schwärmerisch liebte, dort in der Einsamkeit gelebt hätte, so fürchtete sie doch, daß er in solcher Abgeschiedenheit nur bereuen würde, die ihm gebotene Gelegensheit zur Rückehr nach Paris nicht ergriffen zu haben.

Ihren vereinten Bitten gab ber Erminifter jett nach,\* und jubelnd bestellte feine Tochter ben Reisewagen gur

augenblidlichen Abfahrt.

Allgemeiner Jubel begrüfte feine Rückfehr. — In allen Dorfern, burch bie fair Mas fallente lautate man bie

Gloden, die Arbeiter auf dem Felde ließen alles ruhen, um ihn zu sehen, man spannte die Pferde aus, um feinen Wagen zu ziehen; Frauen und Kinder knieten am Wege, und flehten den Himmel an, ihren Beschützer zu erhalten.

Dieser Weihrauch ließ ihn nicht ungerührt. Er liebte bie Menschen und glaubte barum an ihre Liebe. Frau von Stael saß ihm mit glanzenden Augen gegenüber, und genoß doppelt die Verehrung, welche ihrem geliebten Vater

gezollt warb.

In einer Dorfschenke traf er ben Baron Bezenval, ben man gefangen abführte. Sogleich bemühte er sich, ben wilrbigen Mann zu befreien, und bat die Leute, nie auf die Stimme zu hören, welche ihnen von Rache rebe. Bergeben und Bergessen mitse ihr Motto sein, das wiederzgeborene Frankreich dürfe nur das Necht und die Menschzlichkeit walten lassen.

Mit wie verschiebenen Gefühlen hatte Frau von Staël biese selbe Strasse vor vierzehn Tagen zurückgelegt. Damals ließ sie hinter sich den Mord und ben Brand und suhr einer ungewissen Zukunft entgegen; jetzt führte sie ben Frieden und die Eintracht in das von Leidenschaften

aller Art bewegte Paris zurück.

In Berfailles hielt Neder an, um den König zu begrüßen. Bewegt trat Rudwig XVI. entgegen. Er hatte

ihm treu gedient und war dafür durch die Berhannung belohnt worden, diefer Gedanke ließ ihn nicht gleich das

rechte Wort zur Anrede finden.

Marie Antoinette empfing den ihr aufgedrungenen Minister mit kalter Hösslichkeit. Neder bemerkte in seiner Bewegung ihre Zurückhaltung nicht, griff gerührt nach der Hand der Königin und drückte sie an seine Lippen. Da zuckte es wie Schmerz um den Mund der schönen Frau. Der Berstoß der Etiquette kränkte sie selbst in dieser rensten Minute so sehr, daß sie darüber den Blick für die Aufswallung eines warmen Herzens verlor, daß sich mit Theilenahme vor ihr neigte. — So schwer wird es den Könisginnen menschlich zu fühlen.

Unter bem Jauchzen einer freudetrunkenen Menge setzte Reder seinen Triumphzug nach Baris fort. Die ganze Bevölkerung brängte sich in die Straßen, ja selbst die Dächer waren mit Zuschauern gefüllt, und die Lüfte wiederhallten von dem Jubelrufe: "Es lebe Monsieur

Meder."\*

Beim Hotel be ville angekommen, verdoppelte sich ber Beifalleruf, während Neder ben Wagen verließ und in den Saal hinaufstieg, um dem Magistrate Bericht über seinen Befehl in Bezug auf die Befreiung Bezenval's ab-

<sup>\*</sup> Mabame be Staël: Sur la Révolution.

zustatten. — Frau von Staël hielt ihre Schritte einen Augenblick an und ließ ihr Auge über die versammelte Bolksmenge gleiten, welche sich hier zusammendrängte, um einem Manne zu huldigen, den sie ihren Vater nannte.

Es war ber glüdlichste Augenblid ihres Lebens. Hatte ihre Seele nach Ruhm gedürstet, so war bas Uebermaß besselben ihr heute gereicht. Sie fühlte, daß bie allgemeine Bewunderung sich nicht höher steigern könne.

Indessen bat Neder im Saale um eine allgemeine Amnestie, und alle Herzen stimmten diesem Rufe der Gnade bei;\* das ganze versammelte Volk wollte an einer Handlung der Güte und Milde Theil nehmen, man umarmte sich, füßte sich und schwor eine ewige Freundschaft. Die großen Worte Liberte, egalite, fraternite bekamen jetz zum ersten Mase einen Klang.

Tief gerührt trat Neder jeht auf den Balcon hinaus, welcher auf den Place de Greve führt, und zeigte sich, von seiner Gattin und Tochter begleitet, der versammelten Menge, um noch einmal laut die schönen Worte des

Friedens zu wiederholen.

Taufenbe und Taufenbe von Stimmen jauchzten beren Klange nach, kein Auge blieb thränenleer, felbst Masbame Reder konnte fich ber Rührung nicht erwehren, und

<sup>\*</sup> Bertranb be Moleville.

während fie fich bewegt an ihren Gatten schmiegte und seine Hand an ihre Lippen zog, \* sank ihre Tochter, von ber Gemüthsbewegung übermältigt, leblos zu Boben. \*\*

Als Frau von Staël eine Stunde später sich in ihrem Hotel wiedersand, fragte sie sich, ob sie denn nicht geträumt.
— Langsam rief sie ihrem Gedächtnisse das Erlebte zurück, und baute darauf eine goldene Zukunft, uneingedent, daß der Weg zu dem gewünschten Ziele schon mit blutigen Sputen bezeichnet sei, und daß dem jetzt noch wohlklingenden Worte Nevolution, das nach Erstürmung der Bastille zum ersten Male ansgesprochen wurde, dalt auch das gräusliche Gespenst der Anarchie sich anhängen würde.

Die Augen noch von den Thränen geröthet, welche fte dem Glüde des Tages nachgeweint, saß sie am Abend ihrem Bater gegenüber und sprach von der schönen Zeit, wo das Bolf nicht mehr hungern, und die Ruhe in Paris hergestellt sein würde, als man Neder ein Blatt überreichte, das die Nachricht enthielt: man habe den Besehl der Am-

neftie zurückgenommen.

Neder erbleichte.

Was man ihm vor vier Stunden erft bewilligt hatte, bas bereute man ichon jett; fo war es vorbei mit feinem

<sup>\*</sup> Bertrand be Doleville.

<sup>\*\*</sup> Mabame be Stael: Sur la Revolution.

Ansehen, so war seine Macht nur noch ein trügerischer Schein, und seine Rücksehr ein versehlter Schritt gewesen.

— Bon dieser Minute an glaubte er innerlich nicht mehr

an feine Miffion!

Frau von Staël las auf seinem Gesichte, daß ihn etwas tief verlett hatte. — Er aber schwieg. — Sie war zu glücklich, als daß er unnüt ihr die frohe Stunde vertümmern mochte. Die Erinnerung an ihre Kindheit, an Boltaire und seinen Lorbeerfranz stieg in ihr auf. Auch damals, wie heute, hatte sie das Bolt auf den Dächern der Häuser einen Platz suchen sehen, und gewünsicht, selbst eines Tages solche Triumphe zu feiern.

Sie seufzte bei diesem Gedanken. — Seit die Politik alle andern Interessen verschlang, dachte auch sie nur an Gesetze, und sand die Muße nicht mehr, ihre Ideen dem Papiere zu vertrauen. Ihr Leben war so reich, so viel bewegt, es nahm sie nach allen Seiten hin so mächtig in Anspruch; sie konnte daher für jetzt nicht an ein künstleri-

iches Geftalten geben.

Als sie am folgenden Morgen durch die Straßen suhr, bemerkte sie überall die Kokarde an den Hiten und Müten, dies erste Zeichen eines beanspruchten Bölkerrechtes. Sie erfuhr zugleich, wie viele der ersten Familien, der Graf von Artois an der Spite, Frankreich verlassen, hatten. Als sie den Plat besuchte, wo die Baftille ge-

standen, dies alte Bollwerk der französischen Monarchei, da fühlte sie lebhaft, wie tief deren Zerstörung die Grundsfesten Frankreichs erschüttert.\* Lange verweilte sie sinnend an dem jeht wüst aussehenden Plate, und eine Ahnung stieg in ihr auf, daß man auf solchem Grunde nicht leicht eine Constitution erbaue.

<sup>\*</sup> Carlple.

## Dreizehntes Capitel.

### Die Träume bes 18ten Jahrhunderts.

Jebes Jahrhundert ist der Träger gewisser Ideen, welche bis an ihre äußersten Grenzen verfolgt, plöglich verlassen werben, und den folgenden Geschlechtern dann ein Lächeln abnöthigen. Wenn wir uns vergegenwärtigen, worauf Frankreich zu jener Zeit seine Hoffnungen bauete, so möchten wir est ein kindliches Träumen nennen; denn für und sind das jeht überwundene Standpunkte.

Die Gesellschaft von Paris war vielleicht nie so viel bewegt und so anregend gewesen, als grade damals, und trot der drohenden Gewitterwolken, überließ man sich immer noch mit gleichem Muthe den Freuden der Geselligteit. Jeder bildete sich jetzt politische Ansichten, Männer und Frauen gesellten sich gewissen Parteien zu und indem Jeder Anhänger zu gewinnen wünschte, wurde er beredtsam

und geizte nach Popularität. Nicht allein mündlich fuchte man zu überzeugen, sondern auch schriftlich und so wuchs benn täglich die Zahl der Flugschriften und Zeitungen und jeder Club und jede Partei besaß bald ein eigenes Organ.

Nur Neder stand nach wie vor auf sich selbst angewiesen da. — Sein drittes Ministerium begann mit einer Niederlage, deren mehrere solgten, die ihn ebenso undorbereitet trasen. Um Tage quälte man ihn mit Bittschriften, welche ihm oft Thränen erpresten und bei Nacht suhr er aus seinen Träumen empor, um den Schreckselpenstern zu entgehen, welche ihn mit hohlen Augen anstarrten und nach Brod riefen. — Sein Herz litt dabei so sehr, daß er den Grund zu einem Uebel legte, welches ihn später tödtete.\*

So oft Frau von Staöl zu ihrem Vater kam, begegnete sie in den Straßen den langen Reihen von Brodsuchenden, welche nach einander zu den Bäckerläden vorgelassen wurden. Sie aber brachte immer Hoffnung mit, Hoffnung auf das Ideal ihres Lebens, Hoffnung auf eine Constitution.

Der Mensch lebt von Täuschungen. — Sobald fie

<sup>&</sup>quot; Bertrand be Doleville.

zur Wahrheit werden, haben sie ihm ausgedient und er greift nach einem neuen Spielwerke.

Neder hatte mit feiner Gattin feinen Wohnort nach Berfailles verlegt, um bem Könige nabe zu fein. - Seine Tochter konnte ihn nicht begleiten, ihr erstes Rind wurde ihr geboren, unter Freudenthranen brudte Reder feinen Entel August an bas Berg. Um fo eifriger las fie. jebes Wort, das sich auf ihren Bater bezog. Jeden Morgen, fo wie fie erwachte, murben ihr bie Beitungen gebracht, und ba man jest ben armen Reder für Alles verantwortlich machte, mas er nicht verschuldet hatte, fo fannte ihre Emporung über folche Ungerechtigfeit oft feine Grengen, und häufig war die Gemüthsbewegung fo ftart, daß fie befinnungslos murbe. Die freie Breffe ubte ihr Recht. Daß fie nur bei einem Bolfe anwendbar fei, beffen fittliches Gefühl ichon boch entwidelt ift, wollte fie nicht eingesteben; benn für fie mar Frankreich bie Welt. - Der Gote ber Popularität, bem jest alles hulbigte, hatte gleichfalls feine Glorie noch nicht verloren, trot ber Erfahrung, welche fie an ihrem Bater gemacht.

So lange wir für eine Ibee schwärmen, umhüllt sie unser Auge mit einer Binde, ähnlich der, mit welcher der kleine Liebekgott uns täuscht.

Der Sommer war bahingeschwunden, man hatte von

seinem Grün wenig mehr gesehen, als die zu Kokarden benutzten Blätter aus dem Garten des Palais Rohal. Ob die Nosen geblüht, wer kümmerte sich darum? Dem Schösnen widmete Niemand seine kostbare Zeit, die Künste ruhten; nur ob die Aehren reiften, wollte man wissen, um Brod daraus zu baken, und das Desicit zu deken.

Der herbst stellte sich ein, die Blätter fielen; aber bie Hoffnungen grünten fort. — Aus ben Trümmern ber Bastille hatten fleißige hande kleine Schlöffer gefertigt, Frau von Genlis legte ein solches Souvenir um ihren weißen hals,\* und andere Damen folgten bem Beispiele nach. —

Frau von Staël empfing jetzt nur noch Freunde der Constitution und bestrebte sich eifrig, auf diese einzuwirsen, um sie nach ihrem Sinne abgesaft zu sehen. Als Frau konnte sie nur mittelbar an dem großen Werke der Wiederzgeburt Frankreichs Theil nehmen. Sie empfand das oft bitter. — Für sie war die Aufgabe nicht leicht, den Enthissamus ihr gleich gesinnter Männer anzusachen und zu leiten, und dabei doch gegen eine falsche Richtung du bewahren. Es wird den Männern so schwer, es zu

<sup>\*</sup> Carlyle, Frangofifche Revolution.

begreifen, daß ber warme Antheil einer Frau auch einer ernften Sache gelten fann, und ihre Gitelfeit ift ftets geneigt, die erregte Empfindung auf fich felbst zu über-

tragen.

Bebe bebeutende Frau muß folche Erfahrung machen, wie also tonnte fie Frau von Staël erfpart werben? -Sie hatte Mathieu be Montmorench geliebt, wie fie nie wieder lieben fonnte. Gine folde Jugendneigung läßt in ber Seele Spuren zurud, Die nie verlofchen. - Sie fühlte für ihn eine gemiffe gartliche Anhanglichteit, Die fich burch bie gartefte Rudficht aussprach, und fein ebler Charafter gestattete es ihr, biese Reigung zu einem Freundschaftever= hältniß umzugestalten, bas nur mit ihrem Tobe enben follte. -

Der geistreiche, schöne Narbonne war ihr auf andere Art werth geworben. Sie hatte in ihm ben für alles Große und Schone empfänglichen Ginn erfannt, und es mar ihr ein Benuft, auf ben Saiten biefer boch gestimmten Seele nach Gefallen spielen zu tonnen. Ginen folden Charafter ju beherrichen mar ein Bergnügen; einen folden Mann gu leiten befriedigte fowohl Die Gitelfeit, wie ben Stolg. -Da es ihm wiederum Bedurfnig mar, fich Jemand angu= schließen, ber sich die Dube gab, ihn von ber Richtigkeit seiner Ansichten zu überzeugen, so wurde Frau von Staël ihm ein täglich wertherer Umgang.

Außer biesen beiben Freunden sah sie jetzt noch den Bischof von Autun sehr häusig; doch konnte sie sich nicht rühmen, auf ihn Einfluß auszuüben. Hatte sie scheindar einen Sieg über ihn gewonnen, so war er ihr auch wieder unter den Händen entschlüpft. Da er nie bei einer Sache warm wurde, so blieb der Bortheil stets auf seiner Seite, um so mehr, da Frau von Staöl sich selbst in Eiser redete, und meistens von dem Gegenstande, der sie beschäftigte, so hingerissen wurde, daß sie sich in einer langen Rede aussprach, bevor sie dem Andern zu antworten gestattete. Diese Art, den Widerspruch zurückzuweisen, täuschte sie oft über die eigentliche Ansicht des Anderen, und verhinderte sie, durch einen gerechten Einwand sich selbst klar zu werden.

Der October war jett herangekommen; da melbete ber Kammerdiener eines Morgens, als sie noch mit der Lectüre der Tagesneuigkeiten beschäftigt war: es sei die halbe Bevölkerung von Paris auf dem Wege nach Berfailles, um den König um Brod zu ersuchen. Frau von Staël erbleichte bei dieser Nachricht. Wenn man sich an den König wandte, würde man auch Necker nicht übergehen. Sie besahl ihren Wagen und brach augenblicklich nach Versfailles auf.

Die große Strafe burfte fie nicht mahlen. Auf Umwegen erreichte fie ihr Biel, noch bevor die Menge eintraf. Ihr Bater befand sich schon beim Könige, ihre Mutter war ihm bis in bas Vorzimmer gefolgt, um sein Schicksal zu theilen, wie es auch ausfalle. —

Sie eilte Beiben nach.

Im Gemache Louis XIV. saß Madame Neder in einer Fensternische auf einem Tabouret, während eine Unzahl Höflinge umherstanden und mit angstwollen Mienen zu einander redeten.

Fran von Staël schritt durch ihre Reihen und nahm neben ihrer Mutter Plats. Angstvoll harrte man der kommenden Minuten, bis Lasayette erschien und Sichersheit versprach. "Da kommt unser Eromwell," flüsterte ein Cavalier bei feinem Eintritt. — "Der käme nicht allein," erwiederte Lasayette ruhig und trat in das Zimmer des Königs, wo er Necker, die Hände vor das Gesicht geschlasgen, in gebeugter Stellung traf. Seine Seele litt bei dem Gedanken an diesen neuen Nothschrei des hungrigen Bolkes.

Erst nach Mitternacht überließ man sich ber Ruhe. Durch einen verbeckten Gang gelangte man von den Zimmern des Königs in die Wohnung Necker's. Diesen Wegschugen Mutter und Tochter jetzt ein, nachdem die Garde Lasauette's die Ausgänge besetzt hatte. Aber welch eine Nacht verbrachte man!

Mit Grauen fah Neder bem tommenben Morgen

entgegen, mit Sorge seine Gattin und seine Tochter. — Er bangte für Frankreich, sie bangten für ihn. Lange konnten sie sich nicht von einander trennen.

Als kaum die Morgenröthe heraufzog, erweckte Frau von Staël ein Geräusch in ihrem Zimmer; sie suhr empor und sah eine ihr unbekannte Dame. "Berzeihen Sie wenn ich Sie um ein Asyl bitte!" sagte sie. "Ich bin die Gräffin Choiseul-Gouffier. Meuchelmörder sind in das Zimmer der Königin gedrungen, sie ist zum König geflüchtet. Man sindet nirgends mehr Sicherheit."

"Und mein Bater?" rief Frau von Stast aufspringend und schellte.

Herr Neder hatte sich schon zum Könige begeben. Frau von Staël eilte ihm dahin nachzusolgen. Auf dem Wege vernahm ihr Ohr unten im Hose Flintenschüffe und in den Gallerien berührte ihr Fuß blutige Spuren. Schaudernd wandte sie sich davon ab.

Im Borsaale traf sie die Garbe du Corps, wie sie eben mit der Nationalgarde Kokarden austauschte, und dazu riesen: "Vive Lakayette!"

Die junge Frau schritt muthig mitten burch ben bewaffneten Männerkreis, in den zweiten Saal, wo sie Madame Necker und viele Herren und Damen des Hose fand. Eben trat auch die Königin ein. Ihr Haar war unfristrt, ihre Wangen waren marmorbleich; ihre Miene aber sprach Bürbe aus. Ihr Anblick machte einen tiesen Eindruck. Auf den Ruf der Menge trat sie auf den Balscon mit ihren Kindern, Todesverachtung in ihrem Blick; doch das gute Gefühl des Bolkes siegte, und Jubelruf begrüßte sie. Als sie zurücktrat, sagte sie schluchzend zu Madame Recker:

"Man will ben König und mich zwingen, nach Paris zu gehen, und bie Köpfe unserer Garbe du Corps auf Lanzen gestochen uns vorauftragen."

Madame Neder beklagte diese Absicht aufrichtig.

So wie die königliche Familie endlich Berfailles verließ, kehrte auch Neder mit seiner Frau und Tochter auf einsamen Wegen nach Paris zurück. — Alle drei sprachen wenig. Die Sonne schien so hell vom wolkenlosen himmel, die ganze Natur seierte, und kein Menschenauge wollte sich daran freuen. Im Bois de Boulogne spielten leise Lüstechen mit den ersten fallenden Blättern, und küsten kosend bie Wangen der Fahrenden. Gedankenvoll ruhte das Auge Neder's auf der ruhigen Landschaft, während sein Ohr lauschte, ob nicht schon die Stimmen der Hunderttausende von Menschen vernehmbar seien, welche sich nach Paris zurückbegaben. Sein Herz that ihm weh. Wie sollte dies Alles enden, fragte er sich. —

Frau von Staël bemerkte feine kummervolle Miene, brudte feine Sand an ihre Lippen und fah ihn liebevoll an. "Rur Muth, mein theurer Bater!" fagte fie. "Go balo bie Conftitution abgefaßt ift, wird bas Bolt fich beruhigen." Meder fcuttelte bebenklich fein Saupt. - Die Constitution lieferte fein Brob.

Der Rönig begab fich bei feiner Anfunft nach bem Botel de Bille. Dahin folgte ihm auch Neder mit feiner Kamilie. Der Maire von Baris empfing ihn hier. "Ich fehre mit Bergnugen nach meinem lieben Baris gurud," fagte Ludwig XVI. "Und mit Bertrauen," fugte bie

Königin hingu. -

Am folgenden Morgen empfing Marie Antoinette in ben Tuilerien. Das gange biplomatische Corps, und auch ber Baron von Stael und feine Battin fanben fich ein, um bas fonigliche Baar zu begrugen. Geit einem Jahr= hunderte ftand ber alte Balaft von feinen Befitern verlaffen ba, wohin bas Muge blidte, traf es auf Spuren einer Bergangenheit, welche ber Begenwart feltsam Sohn fprach. Die Rönigin hatte nichts vorbereitet gefunden, in Gile war ein einziges Gemach für fie bergeftellt, in bicfem befanden fich die Feldbetten für ihre Rinder, und die ftolze Raifertochter mußte in folder Umgebung ben Befandten aller Bofe bas Bild ihrer gefuntenen Große vor bas Auge ftellen.

"Vous savez que je ne m'attendais pas à venir ici," sagte sie, wie sich entschuldigend, zu ben versammelten Damen, welche sie nicht ohne Mitseid betrachten konneten. Die Tochter bes Parvenu, auf die sie sonst so hoch herabgeschaut, hatte jest nicht an ihrem Plat sein mögen.

Reder blieb jett in Paris und auch die Affemblée Constituante mußte ihren Sit dahin verlegen. Um so bequemer war es für Frau von Staöl, allen ihren Berathungen zu folgen. Doch gewahrte sie bald, daß Niemand mehr frei seiner Ueberzeugung zu gehorchen vermochte, daß Beder, mehr oder minder, dem Strome zu folgen gezwungen warb, sobald er nicht ganz barauf verzichten wollte, eine Rolle mitzuspielen.

"Man kann es nicht genug wieberholen," sagte fie zu Narbonne, "baß es für Bölker wie für Individuen nur Momente des Glückes und der Macht giebt, die, einmal ungenuht vorübergegangen, ihnen nie wiederkehren. Darum benuhen Sie den Augenblick!"

Auf biese Beise suchte fie seinen Ehrgeiz zu stacheln, bamit er fräftig eingreifend wirke. Doch eben so wenig wie ihr Bater für ben König Charafter haben konnte, eben so wenig konnte sie es für Narbonne.

Mit dem nahenden Winter begann ber Kreislauf gewohnter Bergnügungen. Trot allem Deficit empfingen

vie Gefandten regelmäßig, Neder hatte seine Empfangstage; dazwischen sielen Diners und Concerte, und das Bolf sah mit schelen Auge, daß in den Palästen immer noch der Ueberssung herriche. Daneben emigrirten viele. Täglich börte man von neuen Namen, welche außerhalb Frankreichs eine Zuslucht vor dem rasenden Sturme suchten, und ihn durch ihr Entweichen erst recht herausbeschworen.

Indeffen hatte die Geographie Frankreichs ein neues Blatt aufzuschlagen erhalten, ce war zu einem einzigen Reiche vereint worden, mit einer Munge, einem Befete, und Das gange Bolf blidte mit Entzuden auf Die weiten Grenzen bes nun gemeinfamen Baterlanbes. Ein großes Beft auf bem Champ be Mars follte biefe wichtige Begefeiern und gleichsam wie jum Spotte, hatte ber Ro. Derrn von Tallegrand ermählt, bei Diefer Belegenh auf bem Altare bes Baterlandes bie Driflamme zu weihen Frau von Stael wohnte biefer Festlichkeit bei, Die fie, ihre innern Bebeutung nach, tief ergriff. Dit thranenfeuchtem Muge überschauete fie Die ungeheure Denfcenmasse, welche fich jubelnd als die Sihne eines gemein-famen Baterlandes begrüßten. "Sie erwachen jett zum Bewußtsein ihrer Menschenwürde," sagte fie zu sich, "fie lernen ben Sinn ber großen Worte liborte, egalite verfteben." Freudetrunken, wie die Uebrigen, kehrte fie bavon nach Saufe zurück. -

Neder blidte inbessen immer trüber in die Zukunft, seine Popularität verminderte sich mit jedem Tage, seine Gesundheit litt. Die Lage des Königs war nicht minder bestlagenswerth. Trot ihrer Borliebe für eine Constitution, konnte Frau von Staël ihn doch nicht ohne tieses Mitseid in dieser Abhängigkeit erblicken, und mit ihrem warmen Herzen stets bereit zu -helsen, wo sie ein Leiden wußte, sann sie darauf wie man ihn frei zu machen vermöge. Sie entwarf einen Plan für seine Flucht, und ließ ihm diesen vorlegen. Doch Ludwig XVI. hegte kein Bertrauen zu dem Vorschlage einer so phantassereichen Dame, mit deren exastirtem Wesen er sich nie hatte befreunden können, und schob kopsschiltelnd ihren Brief bei Seite.

Mit Bedauern sah sie sich zurückzewiesen. Nach Art ber Frauen, welche stets niehr mit bem Herzen, wie mit bem Kopfe handeln, hätte sie Alles an Alles seizen können, während ein Mann nie das eigene Interesse für das bes Andern aus ben Augen setzt.

Die verungludte Flucht bes Königs bewies bies ge- nugfam. -

Am 8ten September 1790 verließ Neder, begleitet von seiner Gattin und seinem Enkel, in aller Stille Paris, um nie wieder bahin zurückzukehren. Fünfzehn Monate waren verflossen, seit er seinen glanzenden Einzug gehalten, und über seiner Thure vom Bolte eine Platte besestigt worden war, auf der die Worte standen: Nocker, le ministre adoré! — Und jett beachtete Niemand seine Entfernung. —

Traurig und gebeugt nahm er von feiner Tochter einen langen und wehmuthigen Abschied. Es war für ihn ein Abschied vom Leben, von seinem politischen Leben, von seinen Bunfchen, hoffnungen und vor Allem von seinem Ruhme, deffen Schatten ihn jetzt verfolgte.

Frau von Stael blieb in Paris zuruck. — Sie kounte ben Schauplat ihrer Hoffnungen jetzt nicht verlassen, was ihr Vater für Frankreich nicht erreicht, daran konnte sie aufbauen helsen. Neder selbst wünschte, daß sie in Paris bliebe; benn er kannte seine Tochter zu wohl, um nicht zu wissen, daß ihre sieberhafte Aufregung sie in ber Einsamfeit von Coppet verzehren würde.

Die Schwestern bes Königs waren, begleitet von Narbonne, nach Rom abgereist. Bei seiner Rüdkehr schwang er sich mit Geschiet, geleitet von Frau von Staël,\* zum Kriegsminister empor. — Sie war glüdlich über diesen Erfolg, den sie mitgenoß, als ob er sie selbst getroffen

<sup>\*</sup> Bertrand be Dloleville.

hatte. Mirabeau mar gestorben, ein machtiger Parteigänger burch ihn aus bem Wege geräumt, sie hoffte Narbonne an bessen Stelle zu seinen, und redete ihm jenen Glauben an sich selbst ein, bessen, und bedarf, wenn er mächtig auf das Bolk wirken und es gefügig nach seinem Willen lenken will. —

# Dierzehntes Capitel.

#### Die Sturmgloden von Paris.

Große Charaftere sind das Product ihrer Zeit. Der Kampf für Ideen entwickelt Ideen. Die sah man daher so viele bedeutende Männer auf einem Schauplatze, als beim

Beginne ber frangösischen Revolution.

Frau von Staël bewunderte nichts mehr, als den Geist des Menschen. Sie besaß keinen Sinn für die Natur, deren leisen Tönen ein Ohr zu leihen sie nicht verstand, sie hatte kein Auge für das Schöne, die Kunst hielt ihr weites Reich noch für sie verschlossen. Der Umgang mit geistreichen Männern gewährte ihr das einzige Bergnigen, das sie zu genießen fähig war. Wo sie ein Talent entdecke, da huldigte sie ihm', mochte es gleich der Vartei ihrer Gegner angehören.

Sie hatte bisher in und mit ihrem Bater gelebt, und feinen Ruhm zu dem ihrigen gemacht. — Seit dessen Stern

1859. II. Frau von Stael, II.

gesunken war, seit die Volksgunst ihn verlassen und er endlich Frankreich den Rücken gewendet hatte, sah sie mit Bestürzung die Abhängigkeit ihrer Lage. Ihr Geschlecht verbot ihr jede unmittellare Theilnahme an den Begeben-heiten, sie mußte unsichtbar in den Ereignissen bleiben, welche sie zu leiten wünschte. — Sie dürstete nach Auhm, nach Beisall; und konnte Beides nur verschleiert für sich gewinnen. Sie mußte ihren Geist, ihre Thatkraft einem Manne einhauchen, und ihn mit ihrem Talente wuchern lassen. Dieses Zurücktreten kostete ihr Ueberwindung; doch bot sich ihrem Ehrgeize kein anderer Ausweg.

Sie hatte ihr fünfundzwanzigstes Jahr jett zurückgelegt. Boll fühner Auffassung der Zeitumstände begehrte sie, sie nach ihren Bünschen zu lenken. Zu dem Zwecke machte sie sich zum Mittelpunkte der entgegengesetzten Parteien, und versuchte es sogar, indem sie Männer der verschiedensten Ansichten zu sich einsud, eine Ausgleichung unter ihnen zu Stande zu bringen. Dies Bemülken erwies sich jedoch vergeblich. Der Strom der Begebenheiten ließ

fich in feinem Laufe nicht halten.

Ihre schwarzen Angen, mit ben Glutsunken in bem Augapfel, ließen durch die langen Wimpern eben so viel Stolz als Zärtlichkeit bliden.\* Die Flamme, welche barin

<sup>\*</sup> Lamartine.

leuchtete, begeisterte nicht allein für die Sache, welcher sie mit der Beredtsamkeit eines Mirabeau Anhänger zu gewinnen suchte; sondern auch für die junge Frau, welche mit so viel Feuer dafür sprach. — Man bewunderte sie, und der ihr gezollte Beisall that ihrem Herzen wohl. Es waren die glücklichsten Tage ihres Lebens, welche sie insmitten dieser politischen Unruhen verlebte.

Die von ihr so gewünschte Constitution war indessen vollendet, und dem nach seiner Flucht in den Tuilerien

gefangen gehaltenen Könige vorgelegt worden.

Fran von Staël war mit bieser Art zu versahren nicht einverstanden. Sie sühlte die dem Königthume angethane Schmach, und litt in tiesster Seele jede dem Königspaare zugesügte Kränkung mit. Es vermischten sich in ihr die der Bestandtheile der Nevolution; denn ihrer Stellung nach war sie Aristofratin, ihrer Geburt nach gehörte sie dern Volle an, und ihr Talent stellte sie in die Reihen der Gelehrten. — So bekämpste denn ein Prinzip stets das andere in ihr und keinem gönnte sie den vollständigen Sieg.

3hr Bunfd, nach dem Abgange ihres Baters Herrn von Narbonne in das Ministerium zu bringen, war erfüllt, sie besaß durch ihn eine Stimme im Rathe, und setzte Alles

an bas Gelingen ihrer Blane.

Wiederum aber erwies sich bei biefer Gelegenheit bie Bahrheit ihres eigenen Wortes: man könne nicht Charakter

für Jemand haben, benn Herr von Narbonne war seiner Stellung nicht gewachsen. Bon einer geistreichen Frau geleitet, wandelte er die von ihr vorgezeichnete Bahn; doch ohne innere Selbstgewißheit, und die Ueberzeugung, welche seinem Herzen sehlte, wohnte daher auch nicht auf seiner Lippe. — Er wünschte, wie Frau von Staöl, daß das Geset Frankreich beherrsche; doch nicht auf Kosten aller bestehenden Berhältnisse, und solche Mäßigung sand nir-

gende mehr Unflang.

Berr von Montmorency hatte ben Borichlag gemacht, die Titel des Adels abzuschaffen. — Frau von Stael mar bamit nicht einverstanden. Erinnerungen laffen fich nicht ausloschen, die Berdienfte feiner Borfahren find jedem gebilbeten Menschen heilig. Gie warnte ihn vor ber Rutlofiateit diefes Schrittes, boch vergeblich. Der Bifchof von Autun trug barauf an, bie Guter ber Beiftlichen einzu= gieben; er mar es auch, ber fie zu weltlichen Brieftern machte, und ihnen mit bem Beifpiele einer Beirath voran= ging. Frau von Stael hatte auch baran feine Freude. Sie wünschte eine Regierung, wie England fie befaß, und nannte biefe Mittel bem Zwecke nicht entsprechend. Doch das allgemeine Verlangen nach Popularität verschloß jedes Dhr vernünftiger Ginficht; man hulbigte bem Befchrei einer aufgeregten Menge, welche ihre eigenen Intereffen nicht verstand, und statt zu leiten, geleitet werden mußte. -

Man gab aus Feigheit und aus Selbstsucht bem unverftändigen Begehren nach, in ber Absicht, durch die Gunft bes Bolfes zu herrschen.

Heil. Abgelebt und fränklich, ließ er seine junge Frau gewähren. Der Tod seines Königs rüttelte ihn endlich aus seiner Apathic auf und nöthigte ihn zu einer Reise in die Deimath. Seine Gattin begleitete ihn nicht. Frau von Staöl hätte sich in dem Monnente um keinen Preis aus Frankreich entfernt; dessen Geschiebt sie durch ihren Einsluß noch günstig zu gestalten hosste. Sie fürchtete, daß Narbonne, ohne ihre Beihülfe, seines Postens nicht gewachsen sein zurücktebunden, das Cabinet von Saint James für die französsischen, das Cabinet von Saint James für die französsische Kevolution zu intercssiren; als er zurücktehrte, ersuhr er die Entlassung seines Freundes Narbonne.

"Er konnte sich nicht behaupten, weil er ben Gebrauch ber Sprache nicht verstand," sagte ber schöne Bischof zu Fran von Stael. "Er will seine Gedanken damit anße brücken, mährend die Gabe des Wortes uns verliehen ist, um sie zu verbergen."

Er tröftete sie damit nicht. Sie hatte das Organ verloren, durch das sie ihren Ehrgeiz reben laffen konnte und blidte trostlos um sid, auf welche Beise fie nun thätig fein fonne.

Narbonne war fogleich nach feiner Entlassung zu ber Armee des Nordens abgereift. Geit langerer Zeit baran gewöhnt, ihn täglich zu sehen, täglich mit ihm zu berathen, wie er handeln, wie er auftreten folle, fehlte er ihr jetzt auch in ihrem häuslichen Leben. Gie entbehrte ihn und flagte fich an, ihm nicht jene Borficht und Klugheit gelehrt zu haben, welche fie felbft am allerwenigften befag.

Die Clubs, die Convente, boten ihr nur noch bas halbe Intereffe, feit bort feine Stimme mehr für fie rebete. Traurig wanderte sie in ihren Gemächern umher und fand fie einfam. Obwohl bas bewegte politische Leben fie immer noch gleich fehr anregte und ihr ganges Interesse mach rief, so brachte es ihr fein Glud mehr, feit fie feine perfonliche Rolle babei fpielen fonnte.

Sie versuchte mit Berrn von Tallehrand anzufnüpfen. Doch vergebliches Bemühen! - So geiftreich, liebenswürdig und bezaubernd er fich im fleinen Kreife, ober mit ihr allein, geben ließ; fo wenig entlockte fie ihm je ein Wort, bas feine wahren Unfichten verrieth. "Er ift wie eine Senfitive," fagte fie einst felbst; "taum berührt man ihn mit dem leife= ften Finger, fo zieht er fich behutfam in fich felbst gurud."\*

<sup>\*</sup> Monfieur be Talleprand. 2. Banb.

Indessen kam der Sommer 1792 heran, und mit ihm riß eine Berwirrung ein, welche den Aufenthalt in Paris gefährlich machte. Pethion und Marat begannen ihr Reich. Bor ihnen entssoh, wem es möglich war, den Boden Frankreichs zu verlassen, doch frau von Stass blieb. So wenig diese Fortschritte der Revolution ihrem Sinne entsprachen, so konnte sie sich doch nicht von einem Schauplatze trennen, wo sie in einer ewigen Spannung und Aufregung erhalten ward.

Das gefellige Leben verlor seinen Reiz, seit ein pöbelshafter Ton sich geltend zu machen begann. Die öffentlichen Blätter athmeten einen Geist, der die in der Schule Roufseau's und Boltaire's gebildete Frau anwiderte. Sie liebte die Freiheit nicht, welche sich eines so schlochten Styles bei einet. Die menschliche Sprache war, ihrer Meinung nach, nie so ausgeartet gewesen; das Heulen der wilden Thiere könnte durch solche Worte übersetzt werden, äußerte sie.

Das Jahresfest bes 14. Juli follte begangen werden. Frau von Staël, als Gesandtin einer fremden Macht, war dabei auf ihrem Platze in der Nähe der Königin, von wo sie genau beobachten sonnte, welchen traurigen Eindruck diese Feierlichkeit auf die beklagenswerthe Fürstin hervorbrachte. In Thränen schwimmend, saß Marie Antoinette da, und sah ihrem Gatten zu, wie er, in seiner gepuberten Berrilcke, die einzige unter all den schwarzen Köpfen, und

in seinem goldgestidten Kleibe, auf ben Altar bes Bater= landes stieg und zum zweiten Male eine Constitution beschwor, welche ihn auf das Schaffot bringen follte. Das Bolt sah ihn heute zum letzten Male.

Tief betrübt kehrte Frau von Staël von biefem Feste nach Hause zurud und konnte sich lange nicht von dem Eindrucke erholen, welchen die arme königliche Familie auf

sie hervorgebracht hatte.

"Das kann nicht so fortgehen!" rief sie, die Hände ringend. "Man darf bies nicht dulden. Es ist graufam. Es ist Menschenmord."

Aber feiner ihrer Freunde wollte auf fie hören; feiner

wollte fich an eine ichon verlorene Sache magen.

"Sie gleichen benen, welche erst Feuer an ein Haus legen und dann die Bewohner retten wollen,"\* fagte ihr Talleprand lächelnd.

"Die Antwort ift reizend," versetzte Frau von Stael;

"leiber aber ift ber Sache nichts badurch gewonnen."

Ihre Worte verhallten in biefem allgemeinen Sturm.

— Ihr guter Wille, zu helfen und zu retten, mußte fich mit der Absicht absinden. Der Abend des 9. August brach herein. Die achtundvierzig Sturmgloden von Paris begannen ihr düsteres, monotones Läuten, Frau von Staöl

<sup>\*</sup> Allonville, Memoiren.

stand mit ihren Freunden am offenen Fenster und sauschte diesem Grabesliede einer alten Monarchie, erwartungsvoll, was der kommende Morgen bringen werde. Die ganze Nacht verging in athemsofer Spannung. Früh um 7 Uhr endlich mischte sich der Donner der Kanonen in der Glocken dumpfen Schall. Flüchtig eilte das Volk durch die Straßen. Von Viertelstunde zu Viertelstunde brachte man Nachricht über den Fortgang der Insurrection. Die Tuilerien waren umzingelt, die Wachen ergriffen und ermordet.

Bei diefer Nachricht befahl Frau von Stasil sogleich ihren Wagen. Ihrer Freunde viele, unter ihnen Herr von Narbonne, waren bort aufgestellt, sie mußte sich nach ihrem Schickfal umsehen. Als sie an die Brücke kan, hielt man ihren Kutscher an, und machte ihn ausmerksam, daß jenseits gemordet werde. Zwei Stunden vergingen in nutlosem Bemühen vorzudringen. Endlich wurde ihr mitgetheilt, daß ihre Freunde gerettet seien; — doch hatten sie sich

versteden muffen.

Als der Abend hereingebrochen war, schlich sie zu Fuß durch die dunkelgewordenen Straßen und suchte sie in ihren Versteden auf. Ueberall lagerten trunkene Männer, welche, die Wassen in der Hand, irgend eine Schwelle zum Ruheorte gewählt hatten. Muthig erfüllte sie die sich gessetzt Aufgabe, das Auge oft schließend vor den Gräueln, welche ihren Weg hemmten.

Niemand war ferner noch sicher in Paris; selbst die eifrigen Vertheidiger der Constitution konnten nur Nettung in der Flucht suchen und strömten eiligst der Armee des Nordens zu. Die Truppen von Oesterreich und Preußen waren schon über die Grenzen, sowie sie Paris nahten, durfte man einer Metzelei im Großen gewärtig sein.

Herr von Narbonne und herr von Montmorency fonnten in ihrem Berstede nicht länger mit Sicherheit bleiben; Frau von Stael ließ sie baher bei Nacht in ihr Hotel tommen, schloß sie in eines der hinteren Gemächer ein, und übernahm selbst ihre Bewachung. Der Erstere, als früherer Minister, war dem Tode verfallen, sowie man ihn entdedte, und zitternd horchte sie auf jeden Tritt, ob nicht durch einen Verräther hierher geleitet, die Wache komme, um ihn abzuholen.

Dieser Zustand der Sorge konnte nicht dauern; die Gesahr war so dringend, daß irgend etwas gewagt werden mußte. Da erschien der Doctor Bollmann, ein ehrlicher Hannoveraner, derselbe, der später den General Lasahette aus dem österreichischen Gefängnisse befreite, und gerührt von der Angst der jungen Frau, erbot er sich, herrn von Narbonne verkleidet und unter salschem Namen nach England zu entführen.

Sie feufzte hoch auf als fie von biefer Sorge befreit

war, und mehr noch, als fie erfuhr, baf Beide gludlich die

Grenze erreicht hatten.

Jett fühlte sie, daß auch sie nicht länger dem Sturme hier Trot bieten durfe. Sie ließ sich baher Päffe nach der Schweiz ausstellen, doch konnte sie sich immer noch nicht entschließen, den Tag zu bestimmen, wo sie so vielen Freunden ein Lebewohl sagen sollte, die hier inmitten der

Befahr gurud zu laffen, ihrem Bergen weh that.

Täglich fielen jetzt Opfer, und täglich mehrte sich die Liste der Namen, über welchen das Schwert hing. Die Gefängnisse jüllten sich und Frau von Staël suchte zu retten, wo sie nur konnte. Keine Stunde war ihr zu früh, kein Weg zu weit, um denen zu dienen, welche ihrer Hilfe bedurften. Sinem würdigen Manne, Monsseur de Jaucourt, hatte sie so eben noch durch ihre Fürsprache bei Mannel die Freiheit verschafst; mit dieser That wollte sie schließen. Der nächste Morgen sollte ihrer Abreise bestimmt sein, und der Abdé Montesquiou, verkleidet als Domestike, wollte sich mit ihr in die Schweiz retten; vor den Barrieren war das bestimmte Kendezvous.

Da kam bie Nachricht von ber Einnahme von Longwh und von Berdun, und wieder ertönten biefe furchtbaren Sturmgloden, beren Klang noch schauerlich in ihrer Erinnerung lebte und ganz Paris war abermals in Bewegung. Trop bem wollte Frau von Stael ihren Wagen besteigen. Bot ihr Hotel ihr gleich noch die beste Sicherheit, so war das Leben des Abbe gefährdet, sobald sie nicht, wie veraberedet, zu ihm stieß, und dieser Grund bestimmte sie abzureisen. Damit Niemand die Gesandtin einer fremden Macht verkenne, bestellte sie eine Berline mit sechs Pferden, nud ließ ihre Leute die Gala-Livree anlegen. Sie hatte sich verrechnet. Indem sie in diesem Aufzug durch die Straßen suhr, zog sie die Ausmertsamkeit auf sich und die knallenden Postillone begegneten dem Geschrei einer Rotte Weiber, welche einen Wagen angehalten wissen wollten, welcher die Schätze der Nation hinwegsührte. Dieser Läum lockte bald eine noch größere Wenge herbei, wilde Gesichter umzingelten den Wagen, man riß die Postillone von ihren Sizen, und befahl Frau von Stasil, sich in die Versamm= sizen, und bestähl Frau von Stasil, sich in die Versamm=

Geduldig fügte fie fich diefer Beifung.

Man klagte sie an, Berurtheilte zu entführen, und daß ihr Paß nicht in Richtigkeit sei. Allerdings fehlte ihr einer ihrer Bedienten, den sie heimlich abgesandt, dem Abbe Nachricht zu bringen. In Folge dessen sollte sie sich in das Hotel de Bille begeben, und sich dort verantworten.

Um bahin zu gelangen, mußte fie halb Paris durchfreuzen; nichts konnte fürchterlicher sein. Drei Stunden brachte man auf dem Wege zu, drei fürchterlich lange Stunden, welche die arme junge Frau in der entsetzlichsten Angst verlebte. Bittend wandte sie sich an ihre Umgehung, slehte die Gensd'armes an, Rücksicht auf sie zu nehmen, zu bedenken, daß sie sich Mutter fühle, daß ein Sturz bes Wagens ihr verderblich sein könne; doch nur Berachtung

und Drohung antworteten ihr.

Auf bem Blace be Greve angefommen, wuchs bie Befahr. Unter einem Dache von Bifen verließ fie ihren Wagen und ging bem Sotel be Bille gu. Als fie ben Situngsfaal erreichte, fiel eine Laft von ihrer Bruft. Gie war ber wüthenben Menge entronnen und ftanb bafür einem Robespierre gegenüber. Der Saal war gefüllt mit Menschen; Männer, Beiber, Kinder schrien: Vive la nation. - Frau von Stael bewunderte biefe Stimmen jett nicht mehr. Man bot ihr einen Sit an; fie nahm ihn an und fuchte fich ju fammeln. Da fiel ihr Unge auf ben Gefandten von Barma, hier angehalten wie fie, und indem fie ihn erkannte, erhob er fich und erklärte: er kenne Diese Frau nicht und ihre Sache gehe ihn nichts an. Gereizt burch biefe erbarmliche Feigheit, ftand fie auf, um ihre Sache felbft zu führen. Da tam zum Glude Manuel. Erstaunt, sie in folder Lage zu treffen, trat er vor, und leiftete Bürgschaft für fie; bann brachte er fie in fein Cabinet und fcblog fie bort mit ihrer Rammerjungfer ein.

Seche lange Stunden ließ er fie hier. Indessen schauete fie auf den Place be Grebe hinab, wo die Mörder

mit aufgeftreiften Mermeln, von Blut triefend, mit ent=

fetlichen Tonen Die Lufte erfüllten.

Erst als die Nacht einbrach wagte es Manuel, sie in ihr Hotel zurück zu führen. Da keine Laternen angezündet waren, konnte man sie nicht erkennen. Ein neuer Baß ward ihr ausgesertigt und von einem Gensd'armes begleitet, verließ sie am solgenden Morgen Paris und Frankreich.

Ende des zweiten Cheils.

Leipzig, Drud von Giefede & Devrient. A CAN DE LA CANADA DEL CANADA DE LA CANADA DEL CANADA DE LA CANADA DEL CANADA DE LA CANADA DEL CANADA DE LA CANADA DEL CANADA DE LA CAN